Grideint taglid mit Musnahme ber Montage und ber Tage nach ben Feiers tagen. Abonnementspreis für Danzig monatt. 30 Bf. in ben Abholeftellen und ber Expedition abgeholt 20 91.

Bierteljährlich 60 Bf. bei Abholung. Durch alle Boftanftalten 1,00 Mt. pro Quartal, wit Briefträgerbeftellgelb 1 97H. 40 Bi. Sprechftunben ber Rebattion 11-12 Uhr Borm.

XVI. Jahrgang.

# Danziger Courier.

Kleine Danziger Zeitung für Stadt und Land. Organ für Jedermann aus dem Polke.

Die Expedition ift gur Mm mittags 7 Uhr geöffnet. Auswart. Annoncen-Agen-turen in Berlin, hamburg, Frankfurt a. M., Stettin, und Bogler, R. Steiner, 6. B. Daube & Co.

Beile 20 Big. Bei größeren Muftragen u. Bieberholung

#### Beim Ablauf des Ultimatums.

Seute muß die Entscheidung fallen, ob Griechenland entichloffen ift, feine abenteuerliche Bolitik fortsufeten und ben Rampf um feine Eriften ju wagen ober nicht. Nach dem ganzen bisherigen Berhalten der griechischen Regierung und auch nach den Nachrichten, die heute Mittag eingetroffen find, unterliegt es nicht dem geringften 3meifel, daß die Forderung der Mächte abgelehnt werden wird. Bas bann gejchehen wird, darüber ist officiell noch nichts gemeldet; man weiß nur, daß die Mächte fest entschlossen sind, unverzüglich Imang anzuwenden und die Aussührung der Iwangsmaßregeln soll namentlich den Admiralen der Großmachts-Flotten bereits anvertraut sein, die dis zu einem gewissen Punkte die er-forderlichen Weisungen und Bollmachten besitzen; Blutvergießen foll fo viel wie möglich vermieben

Ob in das 3mangsprogramm ber Mächte auch die "Pacification der Insel" durch die Groß-mächte aufgenommen ist, steht noch nicht sest, doch scheint es beinahe so, denn gestern früh haben die Geschwaderchess ein gemischtes Detachement von 500 Geefoldaten in Gelino ausgeschifft, um die in Balaochora, bem Safen von Ranbano, pon den Chriften belagerten Mohammedaner, wenn nöthig, mit Gewalt ju entsetzen. Bevor fich die Admirale ju biesem Schritt entschlossen, perhandelten fie lange mit dem griechischen Admiral Reinech, dem Oberften Baffos und dem griemifchen Biceconful; auf ihre Forderungen erhielten fie ausweichende Antworten und mußten fich deshalb dahin entscheiben, die Gefangenen ju befreien, nöthigenfalls eben mit Gewalt.

Um Randano im Gudwesten der Insel ift seit Sonnabend ein außerst heftiger Rampf entbrannt; am Gonnabend Abend und gestern fruh borte man eine unaufhörliche Ranonade, die eingefchloffenen 9000 Mohammedaner mehren fich äußerst tapfer und beide Theile, Belagerer wie Belagerte sollen schwere Berluste haben. Auf telegraphischem Wege wird über den Kamps noch

Folgendes gemeldet:
Athen, 8. März. (Tel.) Die Chriften ver-suchten das Fort Mataga bei Kandan mittels Dynamits in die Luft ju fprengen, jedoch vergeblich. Um Datara herricht lebhafter Gemehrkampf. Die Nijams find von Kanea abgegangen, um den Türken in Mataga Hilfe zu leisten.

Auffer bem Fort Mataga versuchten die Christen das Fort Karatidi mit Onnamit in die Lust zu sprengen. Der südliche Theil des lehteren stürzte ein. Drei Rijams murben getobtet und neun vermundet. Die Radricht verurfacte unter ben

Mufelmanen Aufregung. Die griechischen Beitungsberichterftatter find genöthigt, Ranea ju verlaffen, nachbem ber Chef ber internationalen Besathung erklärt hat, daß er ihre Sicherheit gegenüber ben Drohungen ber nieberen Bolksichichten nicht gemährleifte. Die athenische Presse richtete an den Viceadmiral Canevaro ein Telegramm, in welchem sie ihrem Erstaunen Ausdruck giebt darüber, daß ihre Correspondenten durch die muselmanische Bevölherung bedroht seien, und das größte Bertrauen ausdrückt, Canevaro werde die nothwendigen Magnahmen ergreifen, um das Leben ber Schriftsteller zu ichunen, weiche eine füllten unter bem Schutze der Flagge der fechs

In Athen dauern die Rundgebungen für Fortjetung bes Rampfes fort. Oberft Baffos foll in feinem Lager in Platania die Weisung vom König Georg erhalten haben, fich jum auferften Biderftande bereit ju halten. Freiwillige eilen noch immer in Schaaren ju ben griechijchen Jahnen.

# Der Heddinshof. Roman von L. Saibheim.

22)

[Rachbruck verboten.]

Ingwischen hatte die Dammerung der Racht Plat gemacht - Die Illumination Des Gartens locite Alles hinaus in's Freie.

Weber bot Ulla ben Arm.

Gie mußten Beide, ber Moment mar gekommen. Aber die Gesellschaft bachte baran nicht - balb diefer, bald jener redete fie an, iprach auf fie ein - unbemerkt in einen ber dunkleren Rebenmege einzubiegen, mar porläufig unmöglich.

Und Beber ichwoll das Gerg; er konnte biefe Ungewifiheit nicht länger ertragen.

Scheu und porfichtig nahm er Ullas Sand, bie auf feinem Arm ruhte, mit der linken - fie lief fie ihm, aber er fühlte, wie ein Beben ihre gange Beftalt überflog. Und mitten in dem Gemühl und unter dem bewundernden Ach! das ringsum bem in farbigem Licht erglangenden Ramensjuge des Brautpaares galt, fagte er Ulla ohne ju ftochen, daß er fie liebe und daß er überzeugt fei, fie habe dies längft gewußt.

Gie mar fest entschlossen, ihm ihr Jawort ju geben; fie mußte, daß fie ihm gut fei und daß es fie keine Ueberwindung koftete, den braven Mann zu heirathen. Aber bennoch bachte fie in Diefem Augenbliche nichts anderes als:

"Die trocken und geschäftsmäßig er bas fagt!" Geine Art und Weife wirhte erhaltend. Aber fie dachte ben Gedanken nicht aus, denn in demselben Moment verunglückte eine der nächsten pprotechnischen Leiftungen - eine beftige Detonation erfolgte, ein blitartiges hervorsprühen von entzundetem Feuerwerksmaterial nach allen Geiten, ein vielftimmiger, lauter Schrechensichrei und dann ein wildes Durcheinander derer, die von diefen feurigen Maffen überfauttet murden. - Mas mit Ulla gefdiab - was fie felbft ge-

Die Reserven find jett alle einberufen; wie genau man es damit nimmt, geht auch daraus hervor, daß der griechische Generalconsul in Washington, Botaffi, von dem Minifter des Auswärtigen, Skufes, den telegraphiichen Auftrag erhalten hat, die gegenwärtig in den Bereinigten Staaten lebenden Griechen, soweit sie jur Reserve gehören, einzuberusen, um sie auszufordern, Griechenland zu Silfe zu eilen. Botassi solle den Auftrag sehr ernft nehmen und fo handeln, als ob der Rrieg am Montag erklärt merden murde. Der Minifterpräsident Delpannis hat an die Behörden ein Rundschreiben gerichtet, in welchem er empfiehlt, die Einziehung der Steuern im Sinblick auf die kritifche Lace ju beschleunigen.

Auch in ber Turkei merden die Ruftungen mit aller Macht fortgesetzt; die wiederholt erganzte Mobilmachung umfaßt jetzt 120 Redisbataillone sowie 65 Linienbataillone des dritten Corps. Am Conntag ging ber zwanzigfte Militarzug ab. In Folge ber mehrfach verbreiteten Behauptung, daß die türkische Flotte nicht actionsfähig sei, versaßte der Marineminister Hassan Pascha eine Eingabe, in der er erklärt, daß der Zustand der Flotte ein guter und die Türkei jeder Geemacht weiten Ranges gewachsen fei. Diese Eingabe follte von allen Biceabmiralen unterzeichnet werden, jedoch meigerten fich zwei berfelben, dies ju thun. In Folge diefes 3mifchenfalles erklärte der Marineminifter in einer zweiten Eingabe an ben Gultan, er fei perfonlich bereit, das Commando bes Beichmaders ju übernehmen.

Ein türkisches Transporticiff, welches in Galagora an der Rufte von Epirus Lebensmittel für die türkischen Truppen gelandet hatte, ift auf bem Ruchwege aufgelaufen. Des Schiff ift fehr beschädigt morden; es wird als verloren betrachtet. Des weiteren liegen heute noch folgende Draht-

meldungen vor: Athen, 8. Mary. (Tel.) Der Ronig mohnte heute mit der gesammten königlichen Familie der Meffe und dem Requiem bei, welches für die auf Areta gefallenen Diffiziere und Mannichaften abgehalten murbe.

Wie aus guter Quelle verlautet, finden keinerlei Berhandlungen gwifchen ber Turket und Griechenland ftatt; es fei deshalb auch nicht jutreffend, baf der griechische Gesandte in Ronftantinopel, Maurocordato, an die Turkei eine Rote gerichtet habe, welche vorschlage, daß die Türkei und Griechenland gleichzeitig ihre Truppen von ber

thessallschen Grenze zurückziehen sollen. London, 8 März. (Tel.) Etwa 7000 bis 10 000 Personen, in der Mehrzahl Arbeiter, veranstalteten geftern im Snbepark eine Rundgebung gegen bie 3mangsmaßregeln gegenüber Griechenland. Außer por der Tribune, mo die griechische Flagge hoch gehifit mar, herrich : wenig begeifterte Stimmung. Die Ruhe murde in keiner Beise gestört. Es murde eine Resolution angenommen, in welcher Lord Galisburn aufgefordert mird, es abzulehnen, von den Ranonen ber englischen Flotte einen Gebrauch ju machen, ber Grofbritannien jur Gchande gereiche und es erniedrige. Was die Note der Botschafter an die Pforte

anlangt, fo ift die Antwort der Pforte geftern Die türkische Regierung brücht eingegangen. darin ihr Einverständniß mit dem Inhalt der Collectionote und zugleich die Erwartung aus, daß über die Einzelheiten der in Areta einzuführenden Autonomie eine befondere Berftandigung mifchen ihr und den Machten erfolgen merbe.

Berlin, 8. Mary. Gin Brivattelegramm bes "Berl. Tgbl." aus Paris melbet: Die griechische Regierung beantwortete die Note der Mächte dahin:

Griechenland lehnt die Burüchziehung der Truppen von Breta ab, weil hierdurch eine

than in diefem Moment kopflosen Entjegens, mufite fie nicht. Aber die Erinnerung kam ihr mit peinlicher Gharfe fofort wieber, als fie eine feste Männerhand schwer und zwingend auf ihrer Schulter fühlte und Webers Stimme, in einem gang fremben, harten Tonfall dicht neben ihrem Ohre fagte:

"Gie vergeffen, gnädiges Fräulein, daß andere hier besser hilfe leiften könnten."

Erft jett ham fie jur Bestinnung, fab fich auf der Erde Anien neben Olsnit, der, aus einer Stirnmunde blutend, fich aufzurichten und fie gartlich ju beruhigen fuchte - mahrend Berren und Damen fie hilfreich umftanden und in aller Mienen noch ber Schrecken, jugleich aber auch etmas wie beimliche Bermunberung lag - Bermunderung über Ulla und Olsnit - und über

Bleich barauf faß fie, an allen Gliedern bebend, auf einer Gartenbank, und mahrend auf dem großen Blate noch alles burcheinander mogte und jeder aufgeregt ergablte, wie er die Explosion gefehen und mas er dabei gedacht, rief Meber mit derfelben harten, klaren Stimme einem Aufmarter herrifch den Befehl zu, ein Glas Waffer für das gnädige Fräulein ju bringen. Die übrige Befellichaft brangte fich um die fehr erichrochene alte Excellenz, die fich mit Olsnit beschäftigte, bis ber herbeigeholte Arzt kam, die noch immer heftig blutende Bunde ju verbinden.

Weber kummerte fich nicht um bies alles; er ftand finfter neben Ulla, und fie fah ihn icheu an. "Wie kam das nur?" murmelte sie — und meinte die Explosion. Er folgte seinem eigenen Gedankengang. "Es ist eine recht abgedroschene Geldichte, gnabiges Fraulein", verfette er icharf und hohnvoll — letteres gegen fich felbft. "Gine recht abgedroschene Geschichte", wiederholte er dann; "ich glaube der Titel oder das Motto heist: "Der Zug des Herzens ist des Schichsals Stimmet" Dir bat bas Chichfal foeben febr

vollständige Anarchie auf Rreta entstehen

Baris, 8. Mary. In Borausficht einer verneinenden Antwort feitens Griechenlands auf die Note ber Mächte fand heute ein lebhafter Meinungsaustausch zwischen den Cabineten statt, um sich über die Magnahmen zu verständigen, welche die Ablehnung mit fich bringe. Wenn, wie nunmehr vorauszusehen, die Antwort Griechenlands eine verneinende fei, fo habe man die absolute Gewisheit, daß das europäische Concert dadurch nur eine Araftigung erhalte.

Athen, 8. Marg. Der Borfchlag einiger Ge-fandtichaften, Griechenland ju verlaffen, ift als ungerechtfertigt angufehen, ba trot ber Erregung der Bevölkerung kein Fremder irgend melche Gefahr laufe. Die große Mehrheit der hier befindlichen Ausländer bekennt offen ihre griechen-(Ag. Havas.) freundlichen Gefühle.

Ueber die jukunftige Haltung Deutschlands wird dem "Hamb. Corresp." officiös aus Berlin geschrieben: "Gollten sich die Mächte nach Ablehnung des Ultimatums feitens Griechenlands über die weiteren Schritte nicht alsbald einigen, oder follte es, mas nur ju mahricheinlich ift, ju einem griechifd-turkifden Ariege kommen, jo wird, wie man hier annimmt, das deutsche Rriegsschiff, die "Raiferin Augusta", alsbald von Rreta abberufen, momit bann Deutschland sich in die seinen politischen Interessen ent-iprechende Reserve still zurückziehen murde. In diplomatischen Rreisen hält man es für ausgefoloffen, daß Griechenland burch einen Rrieg mit ber Turkei in den Befit Rretas gelangen konnte."

## Politische Tagesschau.

Danzig, 8. März. Abgeordnetenhaus.

Das Abgeordnetenhaus erledigte am Connabend ben Reft bes Candwirthichafts-Etats und einen Theil des Domanenetats. Abg. Diederich hahn (b. h. Fr.) machte fich durch weitschweifende, im Tone der Ueberlegenheit vorgetragene Declamationen bemerklich, indem er die Ausführung ber Meliorationen in der Geefte - Niederung bemangelte, aber Minifter v. Sammerftein wies fofort nach, daß das Urtheil hahns durch Gachkenntniß nicht getrübt mar. Hahn sprach beute von der Tribune aus. Wie im Hause verlautete, haben die Conservativen ihm ihre Mistbilligung über sein gestriges Verhalten gegenüber den Freisinnigen ausgedrückt und zu erkennen gegeben, er möchte nicht wieder von ihren Die im Saufe

Aus ben jonftigen Debatten fei u. a. ermähnt, baf Unterftaatsfecretar Sterneberg mittheilte, ein Inftitut für Thierhygiene folle in Berlin begrundet merden, und Minifter Grhr. D. Sammerftein die Errichtung meiterer biologijcher Stationen

in Aussicht stellte.

Abg. Richert: Bei ben Bauten im Ministerium habe er die fraurige Lage, in welcher die Ortschaften Reu-fähr und Bohnsach durch die Weichselregulirungen gehommen seien, besprochen. Der Minister Thielen habe fein Bohlmollen für die Gache erklart, ihn aber auf das Landwirthschaffsministerinm verwiesen. Heute gehe ihm aus Destlich - Neusähr eine Petition zu, welche eine baldige Staathilse als dringend darstelle. Die Staatssteuer sei von 138 Mk. auf 75 Mk. heruntergegangen und fei boch nur burch 3mangsvollftrechung beizutreiben. Die Communallaften feien auf 360 Procent geftiegen. Die Ginmohner, Die fruher ihren Ermerb hatten, feien jeht um Armenunter-ftutung eingekommen, die Grundstucke feien werthlos gemacht. Der Staat muffe entschieden baldigft mehr für die verarmten Gemeinden ihun. Er könne nur bitten, daß das geschehe, bevor die Petition im Ab-geordnetenhause jur Berhandlung gelange.

vernehmlich jugerufen, daß ich ein großer Narr war, mir einzubilden, der Bug Ihres Herzens -" "Weber! Berr v. Weber! D Gott - bitte bitte", ftammelte Ulla und folug in tieffter Be-

schämung die Hände vor das bleiche Gesicht. Ihr Fleben - ihre Demuthigung rubrte ibn in diesem Augenblicke nicht; hatte sie sich auf's Leugnen gelegt, er' wurde es als eine Wohlthat empfunden haben; aber fie leugnete nichts.

Es ham jur rechten Beit noch - in elfter Stunde! Danken Gie es dem himmel, gnädiges Fraulein", fagte er in unverminderter gerbheit. Der Aufwärter brachte das Waffer - fie trank einen Schluck - und dann hatte fie ihren Entfchluß gefaßt, wie man ju einem folden in ber

Egaltation wohl fähig ift. Gie wollte die volle Mahrheit bekennen. "Gerr v. Weber! Bergeihen Gie mir! Ach, richten Gie nicht fo hart mit mir, wie ich es in ihren Augen verdiene" - begann fie, an allen

Gliedern gitternd. "Gie fordern nichts Beringes, Fraulein Seddin", unterbrach er fle, "ober icheint es Ihnen eine Bagatelle, eines Mannes Herz und hand anzunehmen, mit ber bewußten Liebe ju einem anderen im Bergen? 3ch war im Begriff, Ihnen beides und meinen Namen anzubieten und wenn mich nicht alles täuschte, jo maren Gie

nicht abgeneigt, anzunehmen." In Ulla regte sich plotslich doch der beleidigte Mädchenstolz. — Go tief sie Weber auch verlett haben mochte, — dieser Zon ging über das Mass des Erlaubten binaus.

Und fo richtete fie fich aus ihrer Bergagtheit auf. "Ja, ich war entschlossen, Ihre Sand anzunehmen, Ihren Ramen ju tragen! aber Gie haben kein Recht, ju denken, daß ich es als Betrügerin thun wollte! Ich — ich — Herr Fornassesson Olsnih — ich sah ihn taumeln, stürzen — was ch dann that, ich weiß es nicht — ich wäre wohl ebem fo beigefprungen -"

Beheimrath v. Friedberg erklärt: Der Candwirthschaftsminifter ftehe ebenfalls biefen Intereffen mohlwollenb gegenüber, auch alle betheiligten Refforts haben biefelbe haltung eingenommen. Bereits Enbe Januar ist eine Bersügung ber betheiligten Minister erlassen, man möchte mit ben Fischern in Berhand-lungen treten, und ihnen die Mittel zur Uebersiedelung an ben Durchftich theils à fonds perdu theils als ginsfreies Darlehen in Aussicht stellen. Derartige Berhand-lungen nehmen aber eine gewisse Zeit in Anspruch und es ift nicht zwechmäßig, hier burch eine öffentliche Be-fprechung einzelne Iahlen bekannt zu geben, weil ba-mit die Anforderungen gesteigert, und Hoffnungen erwecht merben, bie nachher vielleicht nicht gang in Grfüllung gehen können. Es handelt fich nicht um einen wirklichen Rechtsanspruch bieser Fischer, sondern um wirklichen Rechtsanspruch dieser Fischer, sondern um die Fischereiberechtigung der Stadt Danzig. Diese hat an Stelle der verlorenen oder minderwerthig gewordenen Fischerei im alten Weichselarm jeht die Fischerei im neuen Durchstich erhalten. Damit ist die Etadt Danzig auch zusrieden gewesen und hat die Fischerei im alten Weichselarm ausgesicht hoben bie Fischerei im alten Weichselarm ausgeübt haben. Es handelt sich also nur barum, daß bie Erschwernisse, bie bei ber Ausübung der Fischerei von ber alten Wohnstätte aus im neuen Durchstich eingetreten find, ausgeglichen werben und nach dieser Richtung hin find alle Einleitungen getroffen, um nach Maggabe ber vorhandenen Mittel Abhilfe ju ichaffen.
Abg. Richert danht für diese mohlwollende Erklärung.

Abg. Richert dankt fur diese wohlwollende Erklarung, hebt aber hervor, daß allerdings der Staat seiner lleberzeugung nach unbedingt verpflichtet sei, den Schaden, den die Fischer durch Aenderung des Weichsellauses erlitten haben, zu ersehen. Die Frage wegen des Fischereicontractes wolle er heute nicht verhandeln, da sie nicht hierher gehöre. Beim Domännerat protestirte Abg. Ehlers-

Dangig im Intereffe ber Steuergahler gegen die vom Abg. Edels (nat.-lib.) vertretene Auffaffung. man folle ben Bachtern nicht ju viel abnehmen. Die Bermaltung habe vielmehr die Berpachtung so sachgemäß und einträglich wie möglich zu geftalten. Gerner balt Redner eine nur den Beitraum eines Jahres umfaffende Ueberficht über die Berpachtung ber Domanen nicht für eine geeignete Grundlage ju Gdiluffolgerungen über die Cage der Candwirthichaft.

Am Montag fteht der Etat ber Domanen, Forften und Eisenbahnen auf der Tagesordnung.

#### Die Marineforderungen.

In der Budgetcommission des Reichstages ergriff am Montag bei ber Berathung über bie

griff am Montag bei der Berathung über die Marinesorderungen zuerst das Wort der Reserent Abg. Lieber (Centr.). Er weist den Widerspruch zwischen der amtlichen Erklärung vom Jahre 1895 und der neuen Denkschrift nach. Man könne zugeben, daß die Abnuhungsrate von 5 Proc. zu niedrig set; man könne sie verdoppeln, dann komme man aber immer erst auf jährlich 32 Millionen. Er bedauere lebhast, daß man einem im ganzen bereitwilliget Reichstage in den Mirbel ganz unerwarteter, maßlose Forderungen hineinziehen wolle.

Reichskanzter Fürst Hohenlohe giebt solgende Graklärung zu Protokoll: Im Anschluß an die Verhandungen der Commission vom 5. d. Mits. und mit Bezug auf das vom Staatssecretär des Reichsmaxineamts in

auf das vom Staatsfecretar des Reichsmarineamts in ener Gigung übergebene Schriftftuch habe ich ju erklaren, baf letteres meber eine neue Regierungsklären, daß letiteres weder eine neue kegterungsvorlage noch eine Denkschrift zum vorliegenden Etatsentwurf wie diejenige über den Flottengründungsplan von 1873 darstellen soll; vielmehr trägt jenes Schriftstück lediglich einen insormatorischen Charakter. Dasselbe hat zunächst den Iweck, den rechnungsmäßigen Schiffsbestand der kaiserlichen Maxine nach dem Flottengründungsplan und lichen Marine nach dem Klottengrundungsplan und seinen vom Reichstag zugestandenen Erganzungen nachgumeifen gegenüber bem gegenmartigen thatfachlichen Schiffsbestand. Ferner soll damit der Nachweis er-bracht werden, welche Mittel für den Jeit-abschnitt in Anspruch zu nehmen seien, der zur Vollendung der im vorliegenden Etat beanfpruchten Reubauten erforderlich ift. Endlich find noch die entsprechenden Ratenforderungen für diejenigen Schiffsneubauten mitgetheilt, die in Angriff ju nehmen find, falls unfere Marine burch rechtzeitige und geit-

Und der Gerei, den Gie ausstiefen? Diefer

Schrei voll Liebe und Entsethen?"
"That ich das? D Gott! Und was soll er mas follen alle biefe Leute benken? Er befonders! Wir find ja erbitterte Jeinde!"

"Gind Gie das wirklich? Ulla! Ich fordere in Diefem Augenblich die Wahrheit, volle Wahrheit!" Gie fah - er begann noch einmal wieder ju hoffen - und wie ein ichmindelnder Gerechen pacte fie die Ueberzeugung, daß fie ihn nun um keinen Preis heirathen könne.

"herr v. Weber! Wahrheit! 3ch hatte ihn gern — ich glaubte einmal, er liebte mich, aber - ich - ich mußte einsehen, daß ich mich geirrt - und - wie es ham, weiß ich nicht mir find feitbem erbitterte Jeinde -

Und jeht — als sie noch sprach, siel ihr Olsnih' Ton ein und wie järtlich und unendlich dankbar und gerührt er fie eben erft ju be-

unendlich jaghaft und fente bann, getrieben vom Dahrheitsdrang, bingu: "Ich glaube menigftens!"

In namenlofer Bermirrung, gedemuthigt und beschämt bis jur Bernichtung, saf fie ba. Inzwischen theilten fich jeht die aufgeregten Gruppen wieder, man beruhigte fich - außer dem armen Disnit, ben ein emporgeschleudertes fpites Gifenftuch getroffen, mar niemand beschädigt - bie Musik begann wieder, Champagner wurde pra-fentirt: — Nur keine Störung! — Tanzen! —

"Run, Ulla - wie geht's? Ift ber Schrechen übermunden? Gage nur, bift du eigentlich auch

verlett? ober erschrakft du nur fo?" "Ich bachte, als bu fo aufichrieft, bu feien

mindeftens todt -" Go und mit ähnlichen Reben, theils lachend und harmlos, theils mit fühlbarer Spige, jogen

die Baare an Ulla und Weber porüber wieber in (Forljetjung felgt.)

gemage Erfatbauten auf voller technischer Sohe er-

Auch meinerfeits halte ich es für eine unabweisbare Aufgabe bes Reichstages, nach Maggabe ber in jenem Schriftstuch enthaltenen thatfächlichen Angaben eine ben Bedürfniffen der Candesvertheidigung fowie ben Anforberungen bes Auswärtigen Amtes und bem Gout bes beutichen Landes genugende Blotte ju ichaffen und u erhalten. Bur Bermirklichung kommen berungen nur wenn fie bieberfaffungsmäßige Juftimmung bes Bundesraihes und bes Reichstages erlangen. Bann und in welchem Umfange biefe Buftimmung nachgefucht und ertheilt wird, muß fich felbftverftandlich nach ber gesammten Finanglage, b. h. einerseits nach ben gur Berfügung ftehenden Mitteln, andererfeits nach ben Ausgabebedürfniffen der übrigen Refforts richten. Bann und in welchem Umfange Diefe Buftimmung nachgesucht und ertheilt wird, mußt sich selbstver-ständlich nach der gesammten Finanzlage, d. h. einerseits nach den zur Berfügung stehenden Mitteln, andererseits nach den Ausgabehedürsnissen der übrigen Refforts richten.

Staatssecretar Sollmann erganzt zunächst seine früheren Aussuhrungen. Für bie Marineverwaltung ware es beffer gemefen, die Denkichrift nicht gu bringen, aber es muffe boch Rlarheit geschaffen merben, und der Reichstag muffe erklaren, ob er für die Glotte die Denkidrift von 1873 als Grundlage anerkennen wolle ober nicht. Daß man heute nicht mit bemfelben Gelde die Flotte erhalten könne wie im Jahre 1873, verstehe sich von felbst. Während bamals ber Werth ber Armirung der verschiedenen Typen 141/2 Millionen betragen habe, seien heute 121 Millionen nöthig. Man brauche gu ben 32 Millionen des Abg. Lieber nur 13 gujugaben, dann komme man auf 45 Millionen jährlich. Daft fich die Anschauung im Laufe von 25 Jahren geandert habe, ist richtig; wir entwickeln aber nicht allein die Flotte, wir muffen uns nach dem Auslande richten; die Pangerflotte fei nothwendig gur Bertheidigung ber Rord- und Ditfee. Man übernehme eine schwere Berantwortung, wenn man nicht thun wollte, was das Interesse dieser Meere ersordere.

Abg. Richter (freif. Bolksp.) polemifirt gegen Soll-mann und verhalt fich ablehnend, mahrend Sammacher (nat.-lib.) und Braf Solftein (conf.) fich freundlicher

#### Die Hollmann'iche Marinedenkichrift und die von 1873.

Bei ber porjährigen Ctatsberathung hat ber Staatssecretar im Reichsmarineamt, Sollmann, auf eine Anregung des Abg. Richert die Borlegung eines neuen Flottenplanes für die nächften Jahre jugejagt und dabei bemerkt, berjelbe merde fich im Rahmen des Stofch'ichen Flottengrundungsplanes von 1873 bewegen. Der "Reichsanzeiger" hat zwar am 13. Gept. 1896 gegenüber ben Gerüchten über ben Blan des Contreadmirals Tirpit erklärt, es fei nicht beabsichtigt, einen meitausschauenden Blan vorzulegen, sondern das Erforderliche lediglich im Etat ju verlangen. Bleichwohl ift eine neue Denkschrift vorgelegt.

Die Sollmann'iche Denkidrift berührt den Ctat für 1897/98 nicht, bezeichnet denselben aber als Unterlage und gemissermaßen Borbereitung für die bis 1901 zu stellenden Forderungen. 1896/97 find für Schiffsbauten und Armirungen 26,4 millionen bewilligt, für 1897/98 werden gefordert als "Normalbetrag" 45,5 Millionen, für die nächftkommenden Jahre foll felbst diese Summe überidritten merden, um bis Anfang des neuen Jahrhunderts "den planmäßigen Beftand der Flotte und ein gefundes Berhältniß zwischen Erfatzbauten und Beftand wiederherzustellen". Der Plan von 1873 wird, fo weit die Bahl der Schiffe in Betracht kommt, festgehalten, aber unter Forberung eines ganglich veranderten, der Reugeit entsprechenden Schiffsmaterials. Aber - und das ift das Neue die Erläuterungen, welche Staatsfecretar Sollmann in der Budgetcommiffion gegeben, ftehen mit dem Stofch'ichen Blane in Wideripruch. Auch Stofc forderte von der deutschen Ariegsmarine ebenfo wie das Gefet von 1867: 1) Schutz und Bertretung des Geehandels auf allen Meeren; 2) Bertheidigung der inländischen Ruften; 3) Entwickelung des eigenen Offenfiv-Bermögens, und knupfte baran feine Forderungen. Gerr Sollmann erklärt: "Für Ruftenfchut brauchen wir gar keine Marine, die Ruften fduten fich felbft." herr Sollmann führte dann, wie ichon mitge-

"Man fagt, Deutschland brauche nicht eine fo große Flotte wie Frankreich. Aber ber fransosiiche Sandel ist doch weit geringer als der Man jagt (nämlich die Denkichrift von 1873) die frangösische Rufte batte eine längere Ausdehnung (b. h. mehr als das Doppelte der deutschen, die nur etma 170 Meilen beträgt). Aber die englische Armee geht doch nicht nach Frankreich. Frankreich baut fich eine ftarke Blotte, um eine Machtftellung in ber Belt einzunehmen. Gine folche Macht-ftellung können auch wir nur mit einer ftarken 3lotte einnehmen."

Dagegen lieft man in ber Marine-Denkichrift

vom Jahre 1873:

"Die Offenfinkraft in einem großen Rriege kann und muß Deutschland feiner Candarmee überlaffen. Denn einen Punkt barf man nicht beim Bergleich des Land- und Geehrieges vergeffen: jedes feindliche Dorf, welches in Besitz genommen wird, ift ein facisscher Erfolg, ein erobertes Schiff kommt erst in Anichlag, wenn das Jacit des Rrieges gezogen wird. Eine eroberte Festung sichert die Eroberung einer Proving. Die Wegnahme einer gangen feindlichen Ariegsflotte gemährt höchftens das Mittel, eine Eroberung ju beginnen."

#### Runft, Wiffenschaft und Litteratur. Danziger Stadttheater.

Rach längerer Pause hatte unser Theater am letten Connabend wieder einen Alaffikerabend gu perzeichnen, und gmar mit der Aufführung von Schillers Traueripiel Maria Stuart. Die Infcenirung mit ihren Borgugen und Schmachen war genau fo, wie in früheren Jahren, und die meiften Sauptrollen murden auch von benfelben Darftellern gegeben wie im porigen Binter. Daher bestand ber einzige Unterichied gegen fonft eigentlich nur darin, daßt wir diefes Mal Fraulein Rheinen in der Titelrolle faben. In der Sauptfache bilbete bas Spiel diefer Runftlerin vorgestern eine erfreuliche und achtungswerthe Leiftung. Gie beherrichte ben Stoff mit bemerkenswerther Sicherbeit und belebte ihn durch ein lebendiges, gut abgestuftes und gehaltvolles Spiel. Die Sprache, während des erften Aufzuges im Zusammenspiele mit herrn Ballis auf beiden Geiten etwas matt und nicht voll genug, gewann später ftetig an Rraft bis jum Sohepunkte, dem Streit ber Röniginnen im dritten Aufzuge. Sier hatte die Rolle der Maria darunter ju leiden, daß fie

Dem entsprechend führt herr Gtoich in dem Abichnitt über die Entwickelung des Offenfivermögens ber beutschen Flotte aus:

Diefe hat nach dem jest in's Auge gefaßten Plane nicht die Aufgabe, gegen die großen europäischen Gtaaten offenfin ju verfahren, fondern fie foll nur dahin unfere Macht tragen, wo mir kleinere Intereffen ju vertreten haben und wir die eigentliche Macht unferes Staates, die Candmacht, nicht hinbringen

Die in der Sollmann'iden Denkidrift bezeichneten Biele stehen mit denjenigen von 1873 nach dem, was bisher über die Rede des Herrn Hollmann in ber Budgetcommiffion veröffentlicht ift, in entdiedenem Widerfprud.

Unfer Berliner - Correspondent schreibt ju

ber Angelegenheit: Die Aeußerungen der Presse über die Sollmann'iche Denkichrift find noch ziemlich spärlich, moju ohne 3meifel ber Umftand beiträgt, daf man nicht darüber im Rlaren ift, inwieweit die Denhichrift mit Buftimmung des Reichskangters porgelegt ift. Ueber diefen Bunkt mird Fürst Sohenlohe nächsten Montag in der Commiffion Aufschluß geben. Da übrigens die Denkschrift in erster Linie bestimmt ift, den Reichstag über die weiteren Absichten der Marine-Bermaltung in ben nächsten Jahren aufzuklären, alfo keineswegs Gegenstand einer Beschluffassung in diefer Gesfton fein kann, fo wird dieselbe poraussichtlich auf die biesjährige Ctatsberathung keinen directen Ginfluß haben. Gleichwohl aber ift angunehmen, daß die weitgehenden Forderungen und namentlich die Erklärungen des Staatssecretars des Marineamts über die Nothwendigkeit einer großen Schlachtflotte das Centrum in der Abficht, nur einen Theil der Etatsforderungen ju bewilligen, eher bestärken als erschüttern werde. Die Situation hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit berjenigen von 1890, als Kriegsminister v. Berdy in der Budgetcommiffion den neuen heeresergangungsplan mit möglichft meitgehender Durchführung der allgemeinen Dienstpflicht entwickelte, der 1892 in der Caprivi'schen Borlage in abgeschwächter Form und mit bem Borichlag der zweijahrigen Dienstzeit an den Reichstag gelangte. Der Unterschied ift nur, daß über die Nothwendigkeit eines großen Candheeres kaum ein 3meifel befteht, mahrend die Nothwendigkeit einer beutschen, den Flotten der Geemächte gewachsenen Flotte in weiten Rreifen in Abrede geftellt mird. In einem gemiffen Ginne könnte man herrn Sollmann justimmen, wenn er in der Commission behauptete, pon "uferlofen" Flottenplanen könne man nicht iprechen. Nach den porjährigen Etatsperhandlungen wird man aber nicht gut in Abrede ftellen können, daß die jetigen Blane meit über

den Rahmen der damals erörterten hinausgehen. Ergöhlich ist es, daß die Plotische "Deutsche Zageszeitung" sich beeilt, die Parole: "Rein Antrag Ranit, heine Rahne" wieder auszugeben. Gie erklärt geradeju, der Blan gehe über die Leiftungsfähigkeit des Bolkes hinaus; aber fie zieht daraus den Schlufz, man, d. h. die Regierung muffe die Leiftungsfähigkeit des Bolkes heben - natürlich durch Ausführung des Antrages Ranit - oder man lege die Opfer denjenigen auf, welche sie eingestandenermaßen tragen können, b. h. der Industrie und dem Kandel. Nur die Agrarier mussen verschont bleiben. Das klingt wie ein schlechter Scherz, bat aber ben 3meck, dem Rein der "Agrardemagogen" ein patriotifches Mäntelden umjuhängen. Bir möchten mohl, jagt herr v. Blot, aber jo lange die Roth-lage der Candwirthichaft dauert, haben wir nicht die erforderlichen Mittel.

#### Deutsches Reich.

\* Berlin, 7. Marg. Die "Samb. Nachrichten" idreiben: Jürft Bismarch empfängt feit einiger Beit fehr viele Telegramme im Sinblick auf die bevorstehende Centenarfeier für Raif r Wilhelm I., daß er sich leider außer Stande ficht, fie nach Wunsch zu beantworten und genothigt ift, auf bem Zeitungswege ben herren Absendern seinen Dank aussprechen ju laffen. Die Telegramme kommen namentlich von landwirthschaftlicher Geite, aber auch gahlreich aus miffenschaftlichen Areifen, aus Universitatsitadien von Konigsberg bis Buriburg. Es wird dadurch bewiesen, daß der miffenichaftliche Theil der deutschen Ration dem Werke bes Fürsten Bismarck doch nicht ohne Anerhennung gegenüberfteht.

Berlin, 6. Mars. Wie die "Nordd. Alla, 3ta." berichtet, ift bem Reichstage ein Gefetsentwurf gugegangen, bem der Bundesrath einmuthig jugeftimmt hat, nämlich über die Borarbeiten gur Errichtung einer Gebenkhalle ju Chren ber im Artege 1870/71 Gefallenen ober ichmer Bermundeten. Aus einem Artikel, den das Blatt heute an leitender Stelle bringt, geht hervor, daß bieje Salle die Ramen aller Gefallenen und fcmer Bermundeten enthalten foll; es heift in dem Artikel: "Daß ein solcher Bau in kunftlerischem Jusammenhang mit der Umgebung und durch die Wahl des Plates in idealem Zusammenhang mit anderen Denkmälern gebracht wird, die fich auf die Großthaten der Ration besiehen, verfteht fich von felbst; mas die Einzelheiten des Gegenftandes betrifft, fo merden diefelben einer forgfältigen Ermägung unterzogen werden.

gang allgemein gefagt, äußerlich von Glifabeth ju ehr in den Schatten geftellt murde. Diefe gab Frau Staudinger wieder fo, daß es in jedem Augenbliche ein Benuf mar, ihr Spiel ju feben und besonders pon ihr die Schiller'ichen Berfe ju hören. Die Serren Lindikoff und Berthold fpielten den Leicester und Mortimer besonders in der Streitscene des zweiten Aufzuges gut, obgleich hier boch manche Einzelheit in ber Ueberfturjung verloren ging. Mit Mortimer sind wir aber noch über eine Stelle nicht einig. Wie Elisabeth ihn jum Mörder Marias dingen will, finkt ihre Stimme ju beißem, haß- und mutherfülltem Bischen. Das wurde von Frau Ctaudinger richtig und natürlich so gemacht. Um so mehr muß man es dann als unnatürlich empfinden, wenn Dortimer ihr die Worte: "der nächste Reumond wendet eure Furcht" förmlich entgegenschreit. Bon den übrigen Personen ragen als Charakterfigeren befonde s hervor Baulet und Burlagh, von den gerren Riridner und Ballis auch mit Erfolg und Einbruch als folche gefpielt.

Die gange Aufführung machte einen recht angenehmen Eindruck. Es will fcon etwas fagen, wenn jemand, der das Stuck bereits oft gefehen hat bennoch in jedem Augenbliche gefeffelt werben

Berlin, 6. Mary. 3m liberalen Berein in Salle wurde heute das Borjengejet bejprochen. Stadtrath Arnot, fehr lange praktifder Candwirth, behauptete, daß der Conflict gwijchen ben Candwirthen und der Borfe der Candwirthschaft in den verfloffenen zwei Monaten ichon mehr hofte, als eine Migernte, ba ber Raufmann, ber hinfictlich ber Preife im Dunkeln tappe, bei ben Einkäufen fich durch niedrige Preise gegen event. Schaden founen muffe. Profeffor Guchsland, Mitglied des Bundes der Landwirthe, als Gaft anwesend, stimmte herrn Arnot darin bei, daß der Streit beide Theile, Sandel und Landwirth-ichaft, schwer schädige. Auch er wunscht eine baldige Berftandigung.

\* Die Borarbeiten für das erfte beutiche Nationalfest 1900] nehmen weiteren Fortgang. Die Bildung des Prafidiums, das bis ju hundert Mitgliedern erweitert merden und einen Borftand von gwölf, fowie einen Arbeitsausichuf von fünf Personen erhalten soll, wird in Rurge jum Abschluß gebracht werden. Es ist erfreulich, wie bereitwillig hervorragenofte Manner der Wiffenicaft, Runft, Industrie, des Sandels und des öffentlichen Lebens, sowie Bertreter einzelner Stände und großer Bereine sich in den Dienst diefes vaterländischen Unternehmens geftellt haben. Demnächst wird die Beröffentlichung ber Namen erfolgen und die erfte Sitzung des Arbeitsausschuffes stattfinden. Rach beendeter Conftituirung des Prafidiums foll von ihm der bereits fertiggestellte Aufruf veröffentlicht merben. Es liegt in Abficht, in angemeffenen 3mifchenräumen kurge Mittheilungen über den Fortgang ber Arbeiten auch in der Tagespresse bekannt ju

\* [Die Hauptzeugen gegen Tausch], so schreibt die "Germania", verschwinden allmählich. Den herren Normann-Gdumann, Gingold-Gtarch ift jett herr v. Metid-Gdilbach gefolgt. v. M., ein ehemaliger fachfifder Offizier, foll ju benjenigen Redacteuren gehört haben, melde Serrn v. Taufch gern Befälligheitsdienfte leifteten. Er mar in der Straffache gegen ben Criminal-"Commiffar" v. Taujd vom Untersuchungsrichter wiederholt vernommen worden, weil man annahm, daß herr v. Metid durch den genannten Commissar" ju gewissen Planen benutt worden ei. Daß gerade die Hauptbelastungszeugen gegen Taufch jeht Fersengeld geben, ift gewiß merkmurdig: moher Jene das Reisegeld nehmen, darüber schweigt des Gangers Soflichkeit.

#### Danziger Lokal-Zeitung.

Danzig, 8. März. Metreraussichten für Dienstag, 9. Märg, und smar für das nordöftliche Deutschland: Wärmer, veränderlich, windig.

[Sochherziges Bermächtnif.] Unfer jüngft verftorbener Mitburger herr Raufmann Wilhelm Junche hat den opferfreudigen Edelfinn, der ihn im Leben auszeichnete, auch in feinem Teftamente in hervorragendem Mafie bethätigt. Serr Junche hat bem Armen - Unterftuhungsverein die Gumme von 100 000 Mark und dem Stadtmufeum 50 000 Mark vermacht ein schönes Denkmal, dauernder als Erz, das fich ber Berftorbene damit gesetzt hat im herzen seiner Mitburger, insbesondere der Armen.

[Provingial-Ausschuft.] Unter dem Borfit des herrn Geh. Regierungsraths Dohn-Diridau fand heute Bormittag eine Gitzung des Provingial-Ausschusses statt, der u. a. auch die Herren Oberpräsident v. Gofler und Regierungsrath Miesitscheck v. Wijchkau beimohnten.

Bur Berathung kamen unter anderen: eine Borlage betreffend ben Reubau zweier Brücken im Buge der Berlin-Ronigsberger Provingial-Chauffee in der Stadt Br. Stargard. Eine Petition des geschäftsführenden Ausschuffes ber mestpreußischen Gewerbe-Ausstellung Grauden; 1896 um Uebernahme des Fehlbetrages von 2500 Mark auf Provinzialfonds, Unterftützungsgejuche, Anstellung bes Dr. med. Reugebauer als Affiftengargt an ber Provingial - Irren - Anftalt in Conraditein, Gemahrung einer Beihulfe an das mestpreufische Diakonissenhaus in Danzig. Behufs Neuwahl ber Mitglieder der Commission jur Bermaltung des mestpreußischen Provingial-Museums ju Dangig für die Wahlperiode 1. April 1897/1900 trat vor ber Gitung des Provingial-Ausschusses die jogenannte Aunstcommission des Ausschusses ju-

\* [Candwirthichaftskammer. 1 Wie bereits mitgetheilt, hielt der Borftand der Rammer am Freitag eine Sitzung ab, in der auffer der Jeftstellung der Tagesordnung für die Generalversammlung der Landwirthschaftskammer das Dienstreglement für die Beamten der Rammer, welches in den meiften Bunkten dem der hiefigen Provinzialverwaltung entspricht, mit einigen Beranderungen genehmigt murde. Gr. Generaljecretar Steinmener machte dann Mittheilungen über den Berlauf ber Berhandlungen mit dem gerrn Landeshauptmann über die Aufnahme der Beamten der Rammer in die Provingial-Wittmenkaffe. Die vom Serrn Generalsecretar verlesenen Antworten und Berichte über Er-niedrigung des Tarifs für Melasse ju Buttergwecken, jur Bermehrung der Beschäler, Erfahrungen über Einziehen der Umlage etc. wurden genehmigt, ebenso ber Borschlag, daß die vom Minister für Ausstellung von Remonten be-willigten 3000 Mark nicht für biese, sondern für Ausstellung von Buchtstuten verwendet merden follen. Die Anfrage über Wiedereinführung ber Geehafentarife beim Transport von Stärke foll im Ginne der befragten Gtarke-Intereffenten beantwortet werden. - Es wurde alsdann ein Antrag des herrn Candrath v. Bonin - Neumark auf Gemährung eines größeren Buichuffes ju einer Areisthierschau abgelehnt. - Ueber ben Antrag des hiesigen Fuhrwerksbesitzervereins bezüglich des schon mehrsach erwähnten, den Pserden schädlichen Bestreuens der Schienen ber elektrifchen Gtragenbahn mit Galg foll junächst eine Umfrage bei den Candwirthen in ber Umgegend von Danzig gehalten werden. Der Dorftand erklärte fich ferner mit den Mittheilungen über verschiedene andere Buschriften sowie mit dem Bericht über die Berhältniffe der früheren Molkereischule in Frenftadt einverstanden. Alsdann beantragte Gerr Arech-Althaufen, einen Betrag für einen Beamten, welcher gemeinschaftlich von alten Rammern jur Bearbeitung der Tariffrage angestellt werden foll, ju bewilligen. Der Antrag murde angenommen. Jum Schluß folug herr hauptmann Schrewe noch vor, jur Entlaftung bes herrn Generalfecretars einen jungeren Be-

amten anzustellen; auch diefer Borichlag murde angenommen.

\* [Jestcommers.] Bei den Commersen, die aus Veranlassung der hundertjährigen Geburtstagsfeier Raifer Wilhelms im Schükenhaufe und im Wilhelmtheater abgehalten werben follen, werden auf die Aufforderung des Magistrats der Mannergefangverein "Gangerbund" und ber Dangiger Mannergejangverein mitwirken, und mar wird der erftere im Schutzenhause, der lettere im Wilhelmtheater singen.

\* [Ganger-Commers.] 3m "Deutschen Saufe" fand am Gonnabend eine Jusammenkunft der Borftande von hiefigen Mannergejang - Bereinen, welche dem preufischen Provingial - Gangerbunde als Einzelglieder angehören, ftatt, um über eine gemeinsame Zeier anläftlich bes hundertsten Geburtstages Raifer Wilhelms I. ju berathen. Es murde beschloffen, am 23. Marg einen gemeinfamen Commers in dem ca. 500 Berfonen Plat gemährenden iconen Jeftsaale des Gt. Josephhauses abzuhalten, da das ursprünglich in Ausficht genommene Friedrich Wilhelm-Schutzenhaus dem städtischen Jestausichuffe überlaffen ift. Die weiteren Arrangements, über welche noch an biefer Stelle berichtet merden mird, murden einem besonderen Jest-Ausschuffe übertragen.

\* [Radiport-Fest.] Ein glänzendes Radiport-Fest hatte am Connabend ber Dangiger Rab-fahrer-Club im Wilhelmtheater veranstaltet, deffen meite Sallen durch Draperien, die Bappen fammtlicher Städte der Proving und tropifche Plangen geschmuckt maren, swischen welchen letteren ein machtiges Mappen der Stadt Danzig mit den Initialen D. R. C. prangte. Als Chrengafte mohnten der Festlichkeit u. a. die Berren Stadtcommandat General v. Pritiwin-Gaffron, Oberburgermeister Delbruck, Candrath Dr. Maurad, Candesbaurath Breda, Candesräthe Tiburtius und Aruse, Hauptmann Men-fahrt u. s. w. bei. Die Logen und Colonnaden maren dicht besetzt, nur die Saalfläche war für die Productionen der Radfahrer freigelaffen. Rach einem von dem Schaufpieler gern E. Bendt gefprochenen Prolog fand ein Eröffnungsfahren von 10 Jahrern ftatt, bei welchem dieselben eine große Sicherheit und Eleganz an den Tag legten. Ein anmuthiges Bild bot alsdann die Blumenfee, wobet aus einem mächtigen von vier Stahlrossen im Gaale herumgesahrenen Füllhorn ein kleines Madden Blumen und Bouquets unter die Damen ftreute. Bon großen Beifallsbezeugungen begleitet, producirten fich dann die Runftfahrer Berren Döring und Müller aus Ober-Dwit in Gachien, von denen herr Müller sich auch als geschickter Turner auszeichnete. Die beiden gerren zeigten ihre staunenswerthe Geschicklichkeit zuerst im Riederrad-Runftfahren, dann in einem Riederrad-Duett. Den Runftlern murben ichlieflich jur Belohnung ihrer prächtigen Leiftungen von dem Clubvorsitenden geren Aling Lorbeerhrange überreicht. Ingmifchen führten 8 Clubmitglieber einen recht hubschen Riederrad-Reigen auf, und es folgten dann sehr geschmachvoll arrangirte lebende Bilder, darstellend die Waldsee als Beschützerin der Radfahrer, hindernisse, welche Radfahrer ju überminden haben, Rendejvous an einer Waldschenke und schliefilich die Huldigung der Sportgenossen an die "Germania". Der erklärende Tert murde von gerrn E. Wendt gesprochen. Rachdem sich bann die beiden Runftfahrer auf dem Sochrade producirt hatten, trat eine Pause ein. Der zweite Theil brachte des Gehenswerthen ebenfalls recht viel. Nach einem Sochrad-Reigen von 6 Rabern, bei dem die Reiter geschmachvolle Costume aus der Jeit des alten Grift trugen, murde dem Anführer derselben, dem ersten Jahrmart herrn Benski, vom Clubvorfigenden ein Corbeerkrang Auch in diesem Theil ernteten die beiden Runftfahrer reichen Beifall. Bu vieler Seiterkeit trug ein Bettrennen in zwei Caufen bei, zu welchem die "untersetten" Rennrader von den ruhmlichst bekannten Brennabor-Jahrradwerken freundlichft jur Berfügung Alsbann begann ber Ball, gestellt maren. der die Festtheilnehmer bis jum grauenden Morgen beisammenhielt. Außer ben Clubmitgliedern und Bertretern der hiesigen und Radfahrervereine der Umgegend, waren Deputationen aus Marienburg, Pr. Stargard, Dirichau, Marienmerder v. f. w. ju dem mohlgelungenen Jeft erichienen; auch maren Gintrittskarten an Gouler unentgeltlich abgegeben. Die Schüler haben von ben Rarten einen recht reichlichen Gebrauch gemacht und in manchem von ihnen wird wohl die Luft an dem Radfahrersporte ermacht fein.

\* [Girandung des Dampfers "Ariel".] Wir haben bereits mehrere Mittheilungen über die Strandung des hollandifden Dampfers "Ariel" gemacht, der mit Stückgütern nach Danzig beladen, auf Fjaltring (Jutland) auf den Grund rannte. Den Mittheilungen der dänischen Zeitung "National tidende" entnehmen wir über die Strandung Jolgendes:

Die Strandung gefchah eine Meile füdlich von ber Stadt Fjaltring auf einer fo gut wie unbewohnten Dunenfpite. Der Dampfer mar nur zwei Tage in Gee gewesen und hatte fehr fturmifches Wetter gehabt, Der Capitan hatte felbst die Bache und ftand auf ber Brücke, als er die Brandung poraus bemerkte. Das Ruder murde sofort umgelegt, aber es war bereits zu spät. Das Schiff ftand auf bem Riff und alle Anftrengungen mit ber Maschine, es wieder herunterzubringen, maren vergebens. Das Schiff brehte fich gang herum, jo baß es mit ber Steuerbordfeite gegen bie ber lag; dazu kam noch, daß es sich bald darauf mit bem Deck nach außen kehrte, was zur Folge hatte, daß alle Luken außerissen wurden und das Schiff sich mit Wasser füllte. Das Schiffsrettungsboot, welches an Steuerbordseite hing, wurde zerquetight und sortgespult, ba die Davids brachen. Mittlermeile mar die Uhr 11 geworben und einige von ber Befatung faften ben Befdluß, ben gefahrvollen Berfuch ju magen, mit bem zweiten Schiffsboote an Canb kommen. Diefes murbe glüchlich ausgesett und ber zweite Steuermann übernahm das Commando über baffelbe; aber außer ihm maren es nur brei Matrojen, die mitgehen wollien. Dem Boote gelang es, glücklich burch die Brandung ju kommen, und die vier Mann liefen bann die Dunen hinauf. Die Strandung mar ingwischen vom Canbe aus bemerkt worden und Boten nach beiben Richtungen, sowohl nach Nord wie Gub, ju den eine Meile entfernten Rettungsstationen geschicht. Es wurde nun eine Ginzelrakete abgeseuert, indessen war der Abstand bis jum Schiffe ju groß und bas Biel konnte nicht erreicht werben. Bei bem zweiten boppelt ausgeführten Raketenwurf gelang es, die Leine über bas Schiff ju bringen und man glaubte an Land bemerken ju können, daß man dieselbe ersast hatte; aber plötslich brach die Leine, und als sie eingeholt wurde, war es, als ware sie gekappt. Da die Berpinbung auf biefe Beife nicht hergeftellt merben konnie, beichlog die Rettungsmannichaft, bas Reitungsboot in Thatigheit ju feten. Als bas Boot jum erften Male ausgeseht mar, murbe es von ber Gee juruch. geworfen und mehrere Ruber gerbrachen. Es hamen aber neue Ruber jum Erfan, die Mannichaft ging wieder aus und biefes Mal gelang es trot ber thurmhohen Gee, vom Canbe klar ju kommen und bas Schiff ju erreichen. Unter theilmeifen Mühen Gefahren kam der Reft ber Smiffbrüchigen, ganzen 10 Mann, in das Rettungsboot murben barauf ichleunigft in heit an Cand geführt; erftarrt maren fie alle im hochften Brabe, mas leicht ju begreifen ift, ba fie bie gange Racht in ber Ralte jugebracht hatten und ununterbrochen von ben Wellen überfluthet worben maren. Der Capitan mar befonders hart mitgenommen und mußte zu dem Wagen getragen werden, der requirir war, um die Schiffbrüchigen nach Fjattring zu bringen. Die armen Leute bebten vor Frost am ganzen Körper, als sie in Fjattring ankamen; sie erhielten dort bald Berpflegung und trochene Rleiber.

Ein Theil der Ladung ist bereits an den Strand getrieben; bei der Lage des Dampfers unterliegt es leider keinem Zweifel, daß das icone Schiff, weiches unseren Hafen regelmäßig zu besuchen

pflegte, total verloren ift.

- \* [Centenarfeierbeftimmung für die Arbeiter der Bauverwaltung. Der Minifter der öffentlichen Arbeiten hat, um ebenfo wie den Beamten, auch den Arbeitern der Bauverwaltung die Theilnahme an der Jeier ju ermöglichen, die Beftimmung getroffen, baf ber 22. Mar; in den Betrieben der Bauverwaltung als Jeiertag ju bebandeln ift. Den Arbeitern ift diefer Tag ohne Lohnkurjung freizugeben, soweit die Art und die Bedürfniffe der einzelnen Dienftzweige, insbejondere mit Ruchficht auf betheiligte Berkehrsintereffen es irgend geftatten. Es ift ihnen für ben 22. Mary entweder der bisher verdiente Tagelohn ober - soweit fie gegen Stücklohn beichaftigt merden - ber burchichnittliche Tagesperdienft ju gemahren, melden fie in dem ben Jefttag einschließenden Cohnungszeitraum erzielen werden. Unter der gleichen Bergunftigung ift benjenigen Arbeitern, welche am 22. Mar; aus dienftliden Rücksichten beschäftigt merden mußten, der 23. Mary freizugeben.
- \* [Gedächtnistafel.] An der Front des Hauses Langarten Rr. 33, in dem Raiser Wilhelm I. al Prinz im Jahre 1806 gewohnt hat, will der Ct. Barbara-Rirchenverein eine steinerne Gedenktagt andringen lassen. Der Termin der Andringung steht noch nicht sest.
- \* [Denkmalserrichtung.] Aus freiwilligen Beitragen der Meister, Beamten und Arbeiter der hiesigen königl. Gewehrsabrik soll zur Ermnerung an den 100. Gedurtstag Kaiser Wilhelms I. ein Denkmal errichtet werden, das im inneren Hose der Fabrik aufgestellt werden wird. Dasselbe besteht aus einem etwa 4 Meter hohen Obelisk von schwedischem Granit, der durch einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln gekrönt ist und die entsprechende Widmung trägt. Die Grundsteinlegung soll noch in dieser Woche in seierlicher Weise vor sich gehen, die eigentliche Enthüllungsseier wird voraussichtlich am 21. März, Mittags 12 Uhr, erfolgen.
- \* [Entwichelung der Rleinbahnen in Preufen.] Die Entwickelung ber Rleinbahnen ift auch im Ctatsjahre 1895/96 in erfreulicher Beife meiter fortgeschritten. Es find in diefem Jahre 83 neue Aleinbahnen genehmigt worden. Die Bahnen für Sandel und Induftrie liegen in ber Mehrzahl im Beften, auf die Provingen öftlich ber Gibe entfallen beren 9, auf die meftlich ber Gibe 20. Dagegen liegen bie Bahnen für Candwirthichaft in ber Mehrzahl im Often, auf die Provingen öftlich der Elbe entfallen davon 32, auf die meftlich ber 3m einzelnen vertheilen fich biefe Babnen auf die Brovingen: Brandenburg mit 9, Bommern mit 15, Bojen mit 5, Schlefien m. 3, Sachien mit 7. Schlesmig-Solftein mit 2, Sannover mit 8, Westfalen und Rheinproving mit je 1. Die bereits im Jahre 1896 gervorgehobene Thatfache nicht gleichmäßiger Entwickelung ber Rleinbahnen für landwirthschaftliche 3mede ift baher, wenn auch nicht gang unverändert, fo doch nabeju befteben geblieben. Die Brovingen Dit- und Deftpreugen und Seffen - Raffau, fowie die boben-Bleinbahn im landwirthichaftlichen Intereffe, mahrend die Broving Beftfalen und die Rheinproving je eine folche Rleinbahn bemnachft erhalten. In der Proving Ostpreußen hat jedoch neuerdings das Bestreben der Landwirthschaft treibenden Bevölkerung, dieses Berkehrszweiges zur leichteren und befferen Bermerthung ihrer Erzeugniffe ebenfalls theilhaftig ju merben, greifbare Geftali erhalten. Go haben die Areife Raftenburg und Gensburg ben Bau von Aleinbahnen von Raftenburg einerseits nach Gensburg, andererfeits nach Drengfurth mit verschiedenen Absweigungen und einer planmäßigen Gesammt-fange von 83 Ritom. beichloffen, mit der Auslubrung auch bereits begonnen, ferner plant ber Candhreis Königsberg ben Bau zweier nicht unbedeutenden Rleinbahnen, und bas feit einiger Beit ichmebende Project des Baues einer Rleinbahn von Braunsberg nach Elbing (Saffufer-bahn) rucht, nachdem der Provinziallandtag ber Broving Mefipreußen die Unterftuhung von Rleinbahnunternehmungen durch Uebernahme von Binsgarantien unterm 6. Dar; 1896 (Beitschrift für Rleinbahnen für 1896, G. 302) beichloffen bat, bem Beginn feiner Ausführung immer naber. Auch in ber Broving Westpreußen wird, wie mir por kurgem aus bem Geschäftsberichte der Brovingialverwaltung mitgetheilt haben, in nachfter Beit ber Bau mehrerer Rleinbahnen in Angriff genommen werben. Am 30. Geptember 1896 waren in Preugen 186 Rleinbahnen vorhanden ober wenigftens genehmigt, von benen auf Oftpreußen brei und auf Beftpreußen fieben kamen. Begenwärtig liegen jur Genehmigung 299 Antrage, bezüglich deren feitens des Minifters der öffentlichen Arbeiten erklärt ift, baß auf die gerftellung und Inbetriebnahme der betreffenden Bahnen die Beftimmungen bes Rleinbahngefeten jur Anmendung gebracht merben können, por. Bon diefen Antragen kommen auf die Provingen Oftpreußen und Westpreußen je 8. Das Aleinbahnwefen durfte hiernach noch erheblich an Ausbehnung gewinnen.
- \* [Besuch der Navigations-Borschulen.] Es ist verschiedentlich der Munsch ausgesprochen worden, daß auch denjenigen jungen Leuten, die sich zu Geedampsschiffsmaschinisten ausdilden wollen, der Besuch der Navigations-Borschulen gestattet werden möchte, weil sie sich dort für ihr Fach wichtige Dorkenntnisse erwerben könnten.

Der Herr Regierungspräsident nimmt hieraus Veranlassung, die Behörde darauf hinzuweisen, daß der § 2 des Regulativs für die kgl. preußiichen Navigations-Vorschulen vom 2. Mai 1894 der Aufnahme solcher Schüler in die Navigations-Vorschulen nicht im Wege steht.

\* [Bon der Weichsel.] Der Eisgang ist beendet und das Wasser sällt ziemlich stark. Wenn auch der Eisgang sehr glatt von statten gegangen ist, so sind doch Beschädigungen der User auch in diesem Iahre vorgekommen. So wird uns gemeldet, daß Bohnsacher Fischer, welche gestern von der See heimkehrten, bei Hela große Wengen Strauch, wie es zur Anlage der Buhnen benutzt wird, auf dem Wasser treibend gesunden haben. Daraus läst sich schließen, daß die Userbessessigungen der Weichsel durch den Eisgang an manchen Stellen Schaden erlitten haben müssen. Ferner liegen noch solgende Telegramme und Berichte vor:

Chwalowice, 8. März. Der Masserstand betrug gestern 3,52, heute 3,30 Meter.

Thorn, 8. März. (Tel.) Die Beichsel ift auf 3,10 Meter gefallen; die Rähne verlassen bereits ben Witerhafen, um Ladung einzunehmen.

Marienwerder, 7. Marg. Beichseltraject: Bei Tage mit Bostkähnen für Bersonen und leichte

- y Culm, 7. Mär?. Gestern Nachmittag kam der erste Dampfer stromausmärts bei der Stadiniederung vorüber. Auf der Weichsel treibt kein Eis mehr; das Wasser fällt ziemlich stark. In der Stadiniederung steigt Stau- und Auellwasser noch immer. Auf manden Stellen sind die Schulkinder durch die Ueberschwemmung am Schulbesuch verhindert. Die vor einigen Iahren geschütteten Quellwälle haben sich auch jeht wieder sehr zweckbienlich erwiesen. Man ist der Meinung, daß dieselben noch weiter ausgedehnt werden müßten.
- \* [Denkmal.] Wie man uns aus Petersburg telegraphirt, wird der "Now. Wremja" jujolge in Danzig ein Denkmal für die bei der Belagerung der Stadt im Jahre 1813 gefallenen ruffijchen Krieger errichtet werden.
- \* [Stadttheater.] Rach zweijähriger Pause gelangt morgen die Adam'iche Spieloper "Der Bostillon von Conjumeau" zum Benesiz sür unseren lyrischen Tenor, Herrn Gorani, zur Darstellung. Die Partie der Madelaine wird Frl. Iohanna Richter singen.
- "[Armen Unterstützungs Berein.] In der am Freitag Abend abgehaltenen Comité-Sitzung wurde zunächst Mittheilung von der am 25. Februar stattgehabten Generalversammlung und den in derselben vorgenommenen Wahlen des Borstandes und Comités gemacht und ein Danksichreiben des Herrn Abg. Richert für seine Ernennung zum Ehren-Borsitzenden verlesen. Bei den darauf solgenden Cooptationen und Commissons-Wahlen wurden die bisherigen Mitglieder sämmtlich wiedergewählt.

Jur Austheilung für Mar; wurden bewilligt an Naturalien: 4820 Brode, 3485 Pfd. Mehl. 3521/4 Pfd. Raffee, 140 Liter Vollmilch; an Kleidern, Bettwäsche zu: 3 Bettbezüge, 2 Caken, 1 Betteinschütung, 1 Strohsack. 1 Bund Stroh, 6 Kleider, 1 Unterrock, 1 Hemd, 4 Paar Strümpfe, 4 Paar Lederschuhe und 16 Paar Hofzpantoffeln. Einigen besonders bedürstigen Familien wurde Essen aus der Suppenküche bewilligt.

\* [Beränderungen im Grundbesit.] Es sind ver kaust worden die Grundstücke: Langgasse Nr. 62 von dem Kausmann Morit Abraham in Berlin an den Kausmann Oswald Goendermann sür 200 000 Mk.; Todiasgasse Nr. 24 und Tagnetergasse Nr. 11 vo. dem Kausmann Georg Couis Neudorss an den Kausmann Georg Couis Neudorss an den Kausmann Friedenssteg Nr. 3 von dem Kausmann Friedenssteg Nr. 3 von dem Kausmann Friedenssteg Nr. 3 von dem Kausmann Friedenssteg Nr. 3000 Mk. resp. 8500 Mark; Friedenssteg Nr. 3 von dem Kausmann Friederich Gustav Lenz in Cottdus an den Sautschaft Nr. 37. Aafenstraße Nr. 10/18, Hassen Hausmann Max Barg an den Kausmann Max Maske sür 50 000 Mk. Ferner sind die Grundstücke: Karpsenseigen Nr. 12 auf die Wittwe Bertha Briesewit in Praust, Kohlenmarkt Nr. 34, Matienduden Nr. 27 und Langenmarkt Blatt 50 am grünen Thor (Bude 1 und 2) auf die Wittwe Iohanna Rosenberg, ged. Mohl. Borstädt. Graben Nr. 38 a auf das Fräulein Rose Withelmine Olwig, Vorstädt. Graben Nr. 10 und Schüffeldamm Nr. 46 und 47 auf die Wittwe Emisic Julianne Sawatki, ged. Groenke, und Iohannisgasse Nr. 23 auf die Wittwe Wagdalena Thiel, ged. Weichert, übergegangen.

Durch die Geschäftsstelle des Haus- und Grun' bestiger-Bereins zu Danzig wurden verhauft: Ranincherberg 11 sur 55 500 Mk. an Herrn Bautechniker Rulemann und Raninchenberg 9 für 63 500 Mk. an Herrn Rentier Masurke.

- \* [Centenarfeier der Gewehrsabrik.] Am 21. b. M. wird das gesammte Personal der Fabrik den hunderisten Geburtstag Raiser Wilhelms I, durch eine größere Festlichkeit in derselben Weise, wie alijährlich der Geburtstag des Kaisers gestetert wird, im Friedrich Milhelm-Schützenhause begehen.
- \* [Militär- und Marinebeamten Berein.] Unter lebhafter Beiheiligung der Mitglieder und eingeladenen Gäste seierte am Sonnabend der Berein im Schützenhause sein 12. Stistungssest. Der Bereinsvorsitzende, Herr Zahlmeister Liedthe, brachte das Hoch auf den Kaiser aus und Herr Rechnungsrath Treuge hielt die Testansprache. Nach Borträgen mannigsacher Art, die viel zum Wohlgelingen des Festes beitrugen, trat der Tanz in seine Rechte.
- Der Berein der Schwarzkragen beging am Sonnabend in den neuen Räumen des Casé Bener sein drittes Mintervergnügen. Die Mitglieder waren mit ihren Gästen zahlreich erschienen, so daß das große Lokal vollständig gesüllt war. Rach einigen von der Musik ausgeführten Stücken trat der Tanz, welcher durch einen wohlgelungenen Cotillon eingeleitet, sowie durch Einlagen von Gesangs- etc. Borträgen angenehm unterbrochen wurde, in seine Rechte und hielt die Theilnehmer dei der fröhlichsten Stimmung dis zur frühen Morgenstunde beisammen.
- \* [Ferien der Cehranstatten im Jahre 1897.] Die Ferien der höheren Cehranstatten in den Prodinzen Ost- und Westpreußen für das Jahr 1897 sind wie solgt sestgeseht: a) Ostpreußen: Osterserien von Mittwoch, den 7. April, dis Donnerstag, den 22. April; Pfingstserien von Freitag, den 4. Juni, dis Donnerstag, den 10. Juni; Sommersten, den 4. Juni, dis Donnerstag, den 30. Juni, dis Donnerstag, den 5. August; Michaelisserien von Sonnabend, den 2. Oktober, die Dienstag, den 12. Oktober; Weihnachtsserien von Mittwoch, den 22. Dezember, die Donnerstag, den 6. Januar 1898. d) Westpreußen: Osterserien von Mittwoch, den 7. April, dis Donnerstag, den 22. April; Pfingstserien von Freitag, den 4. Juni, dis Donnerstag, den 13. Juli, dis Dienstag, den 3. August; Michaelisserien von Sonnabend, den 25. September, dis Dienstag, den 12. Oktober; Weihnachtsserien von Mittwoch, den 22. Dezember, dis Freitag, den 7. Januar 1898.

  Jür die Mittel- und Bolksschulen der Stabt

Für die Mittel- und Bolksschulen der Stadt Danzig erläft der Magistrat eine Verfügung, wonach das Schuljahr diesmal mit dem 31. März endet und mit dem 1. April bereits das neue beginnt, ohne daß

die feftgesehte Jeit der Ofterferien dadurch verändert wird. Als Grund hiersur wird die Einrichtung der neuen Schule in der Weidengasse und die dadurch bedingte Veränderung von Mädchenschulezirken in der Stadt, sowie eine größere Anzahl von Versehungen und Neuberusungen von Cehrkräften zum 1. April angegeben.

- \* [Wohlthätigheits Berstellung.] Die Mohlthätigheits-Keunion, welche von Mitgliedern unseres Stadttheaters vorgestern Abend im Saale des Bildungsvereins veranstaltet wurde, war wie immer sehr gut besucht und nahm einen recht schönen Berlauf. Die Festgeber hatten dassür gesorgt, daß durch Declamationen, Gesangsvorträge, Quartettgesänge ihre Gäste eine angenehme Unterhaltung sanden. Unter den humoristischen Borträgen errang besonders das "schwedische Streichquartett" von Herrn Kapellmeister Göhe lebhasten Beisall. Auch die Vorsührung der tebenden Photographien sand vielen Anklang. An die Vorträge schloß sich zanzkränschen an, das die Theilnehmer noch lange Zeit zusammenhielt.
- \* [Concert im Schützenhause.] Große Ovationen wurden dem königl. Musikdirigenten Herrn E. Theil dargebracht, als er nach langem Ceiden gestern wieder zum ersten Male den Dirigentenstadt bei dem Concert der Kapelle des Grenadier-Regiments Ar. 5 im Schützenhause in die Hand nahm. Zu Chren des Geneienen hatte Herr Hossieserant Vodendurg das Dirigentenpult und das Podium vor demselben mit Trühsahrsblumen und Palmgewächsen geschmückt und aus der Köhe des Orchesters neigte sich ein mächtiger Corbeerkranz auf das Haupt des beliedten Dirigenten hernieder. Als derselbe das Orchester betrat, brachte ihm die Rapelle einen dreisachen Tusch und das zahlreich erschienene Publikum brach in nicht aushörenwollende Beisallsruse aus. Herr Theil dankte ties gerührt sür die Ovation und intonirte mit seiner Kapelle zunächst das behannte Cied aus der Opereite "Der Oberländer", "Grüß Euch Gott Alle mit einander", woraus sich das eigentliche Beisall sand.
- \* [Teuer.] Gestern Nachmittag gegen 3 Uhr murbe bie Feuerwehr nach dem Hause Schüsseldamm Nr. 16 gerusen, woselbst in einem parterre gelegenen Jimmer eine Quantität Holz, das sich in der Nähe eines stark geheizten Osens besand, in Brand gerathen war. Das geringsügige Teuer wurde bald gelöscht.
- Mefterplatte.] Am gestrigen Conntag war bereits die Strandhaue geöffnet. Der Besuch bortselbst war ziemlich rege, benn die sonnigen Nittagsstunden hatten schon ein jahlreiches Publikum, auch aus der Stadt, hinausgelocht.
- \* [Berhaftungen.] Gestern Abend wurde der zwanzigjährige Arbeiter Elvin Sch. in der Nonnengasse verhaftet. Er war von einigen unbekannten Personen gehänselt worden und zog plöstich einen verborgen gehaltenen, scharf geschliffenen Säbel hervor, mit dem er einem seiner Widersacher einen starken Kieb über die Schulter gab. Ferner mußte der Arbeiter Franz H. ur Haft gebracht werden, weil er auf eine fremde Person ohne jede Veranlassung mit dem offenen Messer losging.
- \* [Schwurgericht.] Heute Vormittag begann unter bem Borsich des Herrn Landgerichtsraths Cornelius die zweite diesjährige Schwurgerichtsperiode mit einer längeren, ziemlich verwickelten Bankerott-Angelegenheit. Bor dem Gintritt in die Berhandlung begrufte ber Borfigende kurg bie Befdmorenen und wies fie auf die Verantwortlichkeit ihres Amtes hin. Angeklagt ift ber Raufmann Mag Cohn aus Chur; wegen betrügeri-ichen Bankerotts, beffen er fich in ber Beit vom Jahre 1892 bis 1896 in Shurz schuldig gemagt haben solf. Der gerichtliche Erössnungsbeschluß wirft dem Angeklagten vor, in der genannten Zeit in Westpreußen als Schuldner seine Gläubiger benachtheiligt zu haben, indem er Waaren im Werthe von 2- dis 3000 Mark fortschaffte, mahrend er behauptete, fie seien ihm in der Nacht vom 8. jum 9. Märg v. 3. gestohlen worden. Ferner foll er feine Sandlungsbücher fo geführt haben, baß bie Art feiner Befchaftsverbindung mit feinem Bater Aleg Cohn undfeine Debitoren nicht zu erfeben maren; auferdem foll er eine Rlabbe vernichtet haben. Schlieflich wird ihm porgeworfen, unterlaffen ju haben, Bilangen gu giehen, eine porhandene Bilang foll er ju fpat gezogen haben. Der Borfitende hielt bann bem Angehlagten por, baß er nach feinen Angaben fich bes einfachen Bankerotts ichuldig gemacht habe, er fei aber auch des Detrügerischen Bankerotts angeklagt, und es lagen ichwere Berbachtsmomente gegen ihn vor. vielleicht gut, wenn er durch ein offenes Geftandniß bie Beschworenen jur Milbe verantaffe. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig; wenn er verpflichtet sei, eigene Bücher ju führen, so halte er sich des einfachen Bankerotts ichuldia.

Auf Beranlaffung des Dorfitenben lief fich ber Angeklagte über feine perfonlichen Berhaltniffe aus. ift 1873 geboren, hat Bolksichul - Unterricht genoffen und hat auch, als feine Eltern nach Dr. Stargard überfiebelten, heine höhere Schule befucht. Er hat dann in einigen Manufactur-Beichaften in ber Broping gelernt und conditionirt, und dann, ca. 20 Jahre alt, in Neukirch, Breis Br. Stargard, ein Manufactur- und Materialmaaren-Geschäft aufgethan. Bejonderes Rapital, auffer einer Gumme von 1000 Mk., die er fich erspart hatte, hatte er nicht. Dieses Geschäft hat von 1892 bis 1895 bestanden; E. unterhielt dabei seine Familie. Ueber die Verbindung mit seinem Vater, die in dem Projef eine eigenartige Rolle fpielt, ließ er fich heute auch nur unklar aus. Gein Bater habe bei ihm gewohnt und ab und ju haufirt. Gine Gröffnungs-Bilan; habe er nicht gezogen, weil er bavon nichts gewußt habe; fpater habe er erfahren, baß er eine Bilang gieben muffe, und von ba an Bilangen gezogen. Auch bon ber Buchführung habe er in ben Geschäften, in benen er gewesen fet, nichts gelernt. Er habe fich bie Bucher fo eingerichtet, wie er es eben verftanden habe, er habe eine Rladde und ein Caffabuch geführt. Diefes ift ein bunnes, nicht foliirtes heftichen und enthält die Raffe von brei Jahren. Er hatte einen Umfat von 10- bis 12 000 MR., und mufite heute gugeben, baff er Damit Raufmann im Ginne des Befetes fei. Das Beichäft ging nicht gut und er beschloft, nachdem er im Jahre 1895 geheirathet hatte, sein Geschäft nach Reukirch zu verlegen, wozu er Rapitalien von feinem Schwiegervaler Czarlinski in Carthaus erhalten hat. Im August v. I. zog er in Neukirch eine Bilanz, die, sehr verworren aufgestellt, Activa im Betrage von 10 267 Mk. und Passiva von 14 869 Mk. ausweist. Die Balfiva find mahricheinlich aber gang bedeutend größer. Cohn löste in Neukirch seine Verbindungen, überlieft seinem Vater für baare Darlehne, die er von ihm empfangen hatte, Waaren im Betrage von 3000 Mk. und jog nach Churg.

Außer dem Darlehen von 4000 Mk., das er von Czarlinski erhalten hatte, bekam seine Frau 6000 Mk. mit. Damit sing er in Skurz an. Das alte Geschäft in Neukirch übernahm der Vater; sein Sohn wurde in Skurz seine Lieserant. In Skurz miethete Cohn ein halbes Haus, richtete einen Laden ein und vertried nun nur noch Manusactur-Waaren aller Art. Ihm wurde vorgehalten, daß es unwahrscheinlich sei, daß sein Vater die Waaren von ihm genommen habe. Neukirch liegt von der Bahnstation Morroschin 4 Kilometer entsernt, Skurz 12 Kilometer. Neukirch ist von Skurz wieder 12 Kilometer, so daß die Waaren, wenn sie von dem Angeklagten Cohn geliesert wurden, über 20 Kilometer Umweg auf der Chausse machen mußten. Der Angeklagte gad zu, die in Neukirch gesührte Kladde vernichtet zu haben, er will nicht gewußt haben, daß Bücher 10 Jahre ausbewahrt werden müßten. Cohn legte sich einige Bücher an, in denen vielsach das Datum sehlt. Der Verkehr mit dem Vater ist aus den Büchern gar nicht zu ersehen, es sinden sich wohl massenhaft Austungen von dem Vater — sast alle sind ohne Vatum, aber man ersährt nicht, was sür Waaren

an den Baler abgegeben sind. Der Angeklagte meint, es wären wöchentlich für ca. 200 Mk., manchmal mehr, manchmal weniger gewesen. Der Dater soll nach der Angabe des Angeklagten immer baar bezahlt haben. Der Borsitzende hielt dem Angeklagten eine Anzahl von Rechnungen vor; 10 sind mit Datum versehen, 22 nicht; alle zusammen lauten auf über 3500 Mk. für Waaren, welche, da der Concurs im April v. I. erfolgt ist, in einem halben Iahre geliesert sein müssen, wann die Waaren geliesert worden seien. Der Borsitzende hielt ihm vor, das sähe doch saft so aus, als wenn es verdorgen bleiben sollte, wann die Gachen geliesert seien. Der Angeklagte blieb dabei, daß er sich nicht besinnen könne.

Am 8. Mar; v. J. — also gerade heute por einem Jahre — trat bann bas Ereignig ein, bas den Ruin bes Geschäftes, bas fich bei ber ungunftigen finangiellen Jundirung vielleicht boch nicht lange hatte halten konnen, veranlagt hat. Der Angeklagte ergahlte, baf er nach Reukirch ju feinem Bater gefahren fei, er habe ihm Sachen mitgenommen, in einem Reifekorb feien Sachen feiner Schwefter, Die gu bem Bater wollte, enthalten gewefen. Er habe ben Caben verichloffen. Abends fei er wieber guruch gekommen, habe ben Laden burchichritten, fich aber nicht weiter aufgehalten, weil es kalt mar. Es fei bunkel gewesen, aber ihm fei etwas Besonderes nicht aufgefallen. Am anderen Morgen nun habe er in bem Caben eine große Unordnung gefunden, man fah fofort, daß ein Ginbruch perüht morden mar. In einem Repositorium maren Ballen herabgeriffen und es fehlten feiner oberflächlichen Schätzung Sachen von etwa 4000 Mark. Der Angeklagte ift ber Ansicht, bag bie Diebe einen fat eingebrücht haben und auf biesem Cohn Solzeinfat Dege ben Gingang in ben Caben gefunden haben. Er will fofort ben Benbarm benachrichtigt haben; es hatten nach feiner genaveren Seftftellung Ballen von Rammgarn, Cheviot, Baletoffüche, Bejuge etc. im Berthe von 2000-3000 Mk. gefehlt. Cohn verficherte, bag ihm alle biese Sachen gestohlen worben feien; die Diebe hatten gerabe bie befferen Qualitäten in ben einzelnen Tuchen genommen. Die Rachforschungen nach den Dieben haben ein Refultat nicht gehabt. Die An-klage bezweifelt die Richtigkeit diefer Angaben und meint, daß die Diebftahlsgeschichte ein Deckmantel bafür fein foll, baf C. biefe Cachen bei Ceite, vielleicht ju feinem Bater, geschafft habe. Der Angeklagte befchrieb einige Juffpuren und eine Bagenfpur, die er an feinem Saufe bemerkt haben will.

(Die Berhandlung dauert bei Schluft bes Blattes noch fort.)

- " [Gooffengericht.] Als ein gefährlicher Sausbieb entpuppte fich ber Arbeiter Julius home aus Ohra, welcher erst 19 Jahre alt, gleichmohl aber bereits viermal vorbeftraft ift, augenblichlich noch ein Saftftrafe von 6 Mochen verbüht und bann nach Konitz überführt werden wird. Er ist angeklagt, am übersührt werden wird. Er ist angeklagt, am 19. Oktober 1896 zwei der Frau Rausmann Martha Schmidt, Langgasse Rr. 9, gehörige Damen-Jackets im Werthe von 70 Mk. aus dem Entres der Schmidtichen Wohnung geftohlen ju haben. Das Urtheil lautet auf 2 Monate Gefängnif. - Gin außerft frecher Cadendiebstahl führte den Fleischergesellen Rarl August Alaffke von hier auf die Anklagebank. Er foll am Abend bes 21. Januar in Gemeinschaft mit einem unermittelt gebliebenen Genoffen aus bem Caben bes Bleifdermeifters Bacher in ber Johannigaffe ein halbes gefchlachtetes Schwein und fein Genoffe einen Schinken entwendet haben. Wie die Beweisaufnahme ergab, war er und fein Genoffe, während beibe wiederholt vor dem Ladenfenster des Bächer in verbachtiger Meife auf und ab gingen, von mei bort spielenden Schulkindern und einem jungen Burichen genau beobachtet worben. Sobald Rlaffke und fein Benoffe mit ihrer Beute aus bem Caben gekommen moren, liefen die Rinder fofort in ben Caben und theilten Berrn Bacher ben Diebftahl mit, welcher nun mit anderen Berfonen die Berfolgung aufnahm. Gobald die Diebe fich verfolgt faben, warf Rlaffke bas halbe Chwein, welches ihn am Caufen hinderte, über eine Planke. Während es feinem Benoffen gelang, ju enthommen, wurde er eingeholt und bas gestohlene halbe Schmein wieber in Sicherheit gebracht. Rlaffte murbe mit Ruchficht auf die bei bem Diebftahl an ben Lag gelegte Grechheit und die Bemeingefährlichheit gu 6 Monaten Befängnif verurtheilt, auch gleich in Saft
- \* [Strafhammer.] Unter ber Anhlage, wiber bie anerkannten Regeln ber Baukunft verftogen und baburch eine fahrläffige Rorpernertehung verurfacht ju haben, hatten fich in ber vorgeftrigen Gigung ber Bauunternehmer, Baugewerksmeifter Leopold Soffmana und der Architekt Beter Wagner, beibe aus Danzig, ju verantworten. Der Angeklagte hoffmann hatte einen Neubau auf dem Terrain hinterm Cagareth übernommen, die Zeichnungen hatte ber Angehlagte Baaner ausgeführt, ber auch die Ausführung und Lieferung von Materialien ber Maurerarbeiten übernommen hatte. Die Treppen wurden auf bem Bau burch steigende Gewölbekappen mit aufgemauerten Treppenftufen hergefteilt. Am 12. August ereignete fich auf bem Bau ein Unglüchsfall: eine biefer Wölbungen brach burch und fturite auf die unter ihr befindliche und rif imei Arbeiter mit. Auch bie nächste Wölbung hielt ben Anprall nicht aus und gab nach, fo bag bas gange Bemauer noch ein halbes Stochwerk fiefer fiel. Die beiden Bauhandwerher, welche ben Sturg mitgemacht hatten, blieben munderbarermeife giemlich unbeschädigt, fie hatten wohl ftarke Stofe auszuhalten gehabt und verschiedene Contustionen und Abschürfungen er-litten, waren jedoch ohne ichwerere Beschädigungen bavongekommen. Hoffmann behauptete, er habe bem Angeklagten Wagner die Bauarbeiten übertragen und biefer fei für bie Jolgen verantwortlich. Wagner bingegenführtean, baft er menige Tage vorher von bem S. in Folge geschäftlicher Differengen von bem Bauplate gemiejen worben fei und die gerftellung ber oberften Wölbung, die eben gebrochen war, nicht mehr habe beaufsichtigen können. Durch die Beweisaufnahme wurde festgestellt, daß die Terfigstellung der Wölbungen bem W. oblag. Im Auftrage ber hiefigen Polizei-Direction besichtigte am 6. August ber Bau - Revisionsbeamte herr Biegler, jugleich als Sachverftandiger, ben Bau und ihm fiel es auf, daß die Molden Bau und ihm siel es aus, daß die Wölbungen aussallend stach waren und daß serner die Wölbung, die später gestürzt ist, einen Rik auswies. Er machte den Magner, der dabei war, darauf ausmerksam und ordnete eine Etühung der Wöldung an. Mehr konnte er vorläusig in Versolgung seiner Dienstbesugnisse nicht thung er erstattete Bericht an seine vorgesetzte Dienstbehörde. Nachdem das Unglück geschehen ist, het Herr Baunspeccen über die Auswiese aus einer Untersuchung unterzesen über die Geschaussellen fuchung unterzogen, über die er als Sachverftanbiger berichtete und heute durch eine graphische Darstellung bie nicht sachgemäße Construction der Rappen nachmies. Rach den gesehlichen Bestimmungen mussen derartige Wöldungen in einem Verhältniß von 1:10 hergestellt werden, bei bem porliegenden Bau 30 Centim. hoch. Die Wölbung mar indeß nur ca. 12 Centim. hoch, alfo ju flach und mußte durchbrechen, wenn bie Wölbung die vorgeschriebene Belaffung von 500 Rilogr. auf einen Quabratmeter erhielt. Es liegt alfo ein Jehler in ter Conftruction vor. Der Berichtshof mar ber Anficht, baf beibe Angehlagte gleich fouldig feien. Bau übernommen, ber andere ihn einer habe ben ausgeschiert. Beide mussen auch für etwaige Sehler einstehen, ihre Sinwände hielt der Gerichtschof sow unerheblich. Es wurde deshalb ein jeder der Ange-klagten zu je 200 Mk. Geldstrase verurtheist.

[Polizeibericht für den 7. u. 8. März.] Berhaftet: 20 Berjonen, barunter 2 Berjonen wegen Diebstahls, 1 Berjon wegen Körperverlehung. 1 Person wegen Bedrohung, 1 Person wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung. 1 Person wegen unerlaubten

Dufigirens, 5 Bettler, 5 Betrunkene, 13 Obbachlofe. Gefunden: 1 Spazierstock, 1 Herren - Photographie, 1 weißes Zaschentuch, abzuholen aus dem Fundbureau der königlichen Polizei-Direction. 4 Packete linitrtes Papier, abzuholen vom Arbeiter Albert Wohlert, Tifchlergaffe Rr. 45, Sinterhaus.

Aus den Provinzen.

Ronigsberg, 5. Marg. In ber letten Comurgerichts-periobe bes vergangenen Jahres murbe in ber Sihung am 13. Oktober die Dienstmagd Rosine Aranke aus Wendehnen, Areis Fischhausen, wegen Wordes zum Tode verurtheilt. Die Aranke hatte am 10. April v. I. ihrer Dienstherrichaft Arsenik in den Kassee gemischt in der zugestandenen Absicht, deren Tod herbeizussühren. Die Alksikermittme Elage perkland deren Tod herbeizussühren. Die Altsiberwittme Glage verftarb, beren Tochter, bie Besicherfrau Biemann, und beren Gohne Otto und Mag murben am Ceben erhalten. Diefer Tage ift ber Bescheid ergangen, bas ber Raiser die Todesstrase in eine lebenstängliche Zuchthausstrase umgewandelt hat. Gzitthehmen, 4. März. In Gollubien waren eine Anzahl Ortsbewohner mit bem Wegräumen von Schnee

beschäftigt, und einige vergnügten fich babei auch mit Schneeballwersen. Besonders hatte man es auf den Gemeindediemer A. abgesehen, welcher sich dadurch in seiner Amtswürde gehränkt fühlte. Alle Proteste halfen nichts, er erzielte damit nur erneute Angriffe. Hierdet zeichnete sich besonders der Besichersohn B. aus. Schliehlich wurde R. se erdittert, daß er ein Gewehr holte und es auf B. abschoft. Dieser wurde, in gebückter Gtellung arbeitend, nicht nur in die Beine getroffen, sondern ein Schrotkorn verirrte sich auch in's Auge, weshalb er sosort in die Königsberger Klinik gebracht merden mußte.

#### Bermischtes.

Sine neue Mordthat in Berlin. Berlin, 7. März. Gestern Abend ist der Pfand-leiher Wilhelm Zeidler in der Pankstrasse an-

fceinend durch Beilhiebe ermordet worden. Man fand benfelben auf dem Jugboden der Ruche liegend, ber Ghabel war jerfcmettert, auferbem war ber Sals burch einen Strick jufammengeschnürt. Es scheint Raubmord vorzuliegen, ba in ber Geschäftskaffe ein größerer Betrag fehlte. Beibler verftarb gleich nach bem Eintreffen der Aerzie. Die Leiche wird nach bem Schauhaufe gebracht werben. Der Thater ift noch nicht ermittelt.

"Boft" erfährt, foll ber Thater ein Die die gemiffer Luftig fein. Die "Post" giebt bessen Gignalement an und fügt hinzu, daß man vermuthet, es seien Complicen an der That betheiligt gewesen. Die Berliner Polizei hat diesmal für die weiteste Berbreitung dieser Mordthat sosort geforgt; heute fruh trugen die Litfaffaulen bie großen rothen Plakate mit einer ziemlich genauen Beschreibung des muthmaglichen Mörders und ber Meldung, daß der Mörder außerordentlich stark mit Blut bespritt gewesen sein musse; daß die Polizei in diesem Falle etwas versäumt, läßt sich also nicht behaupten; Zeidler stand allein und bekanntlich suchen sich die Unthäter alleinstehende Personen mit Borliebe als Opfer aus.

#### Gtandesamt vom 6. März.

Geburten: Schriftseher Carl Maltmann, G. — Schneidermeister August Käsler, G. — Arbeiter Ferd. Schinde, G. — Tischlergeselle Iohann Gerber, T. — Böttchergeselle Iohann Nomjus, T. — Hauszimmergeselle Robert Lihring, T. — Arbeiter August Wendt, G. — Malergehilse Anton Thylla, G. — Geefahrer Ernst Teng 2 G.

Heinrich Emil Ruting und Johanna Clara Ruth gu Georgendorf. — Tapezier Julius Bruno Gapel und Maria Mathilbe Senriette Binfilowski, geb. Boch, beibe hier.

Todesfälle: Frau Milhelmine henriette helene Simon, geb. Gromann, 59 J. — S. b. Schneibermeisters Aug. Rasler, 16 St. — L. d. Malers Richard hoffmann, 8 M. — I. d. Magistrats-Bureau-Assistenten Waldemar Preuß, 8 M. — Handlungslehrling Eduard Mag Brzezinski, 17 J. 7 M. — Unehelich: 1 G., 1 I.

#### Standesamt vom 8. März.

Geburten: Raufmann Conrad Bauh, T. — Arbeiter Martin Thiel, S. — Arbeiter Paul Rekowski, T. — Arbeiter Karl Peters, T. — Buffetier Conrad Penquitt, T. — Ruticher Rudolf Schmidthe, T. — Rgl. Ober-2. — Mulger Aubolf Samtolne, L. — Agl. Oberförster Carl Manton, T. — Kausmann Iohannes Zindel,
S. — Tischlerges. Paul Schulz, S. — Houseigenthümer
Michael Gottsried Hind, S. — Arbeiter Rubolph
Petke, S. — Feldwebel und Iahlmeisteraspirant im
Fusiartillerie-Regiment v. Hindersin (Pomm.) Nr. 2
Karl Miele, T. — Arbeiter Herrmann Schröder, S. —
Bureauassisstent der Landwirthschaftskammer sür die
Kroping Methoreusen Arthur Schabler S. — Schule Proving Westpreußen Arthur Schebler, G. — Schuhmacherges. August Laudien, G. — Schmiedeges. Friedrich Bartsch, G. — Depot-Viceseldwebel Gottsried Dehring, T. — Arbeiter Gustav Bogdanski, G. — Schlosserges. August Jeddamowski, G. — Unehel.: 1 G., 1 T.

Aufgebote: Fleischermeister Herrmann Draba und Lusse Lange, beibe hier. — Eisenbahn-Telegraphen-Arbeiter Johann Galle und Clisabeth Fehlau, beibe hier. — Kaufmann Giegfried Schlener hier und Johanna Wolff zu Königsberg. — Dreher Albert Karl August Polzin und Hedwig Selma Grete Schmidt zu Dirschau. — Hosbester Gustav Albert Dau zu Hohenstein und Everilde Helen Neumann hier. — Sobosit ftein und Everilde Helene Neumann hier. — Hoboift und Gergeant Albert Friedrich Wilhelm Grimm hier und Anna Emilie Luife Köhler zu Swinemunde. — Grnft Zens, 2 G.

Aufgebote: Schmiedegefelle Ferdinand Balczun und Anna Emilie Luife Röhler zu Swinemunde. —

Amalie Mahlin, beide hier. — Schneider Reinhold

Militär-Invalide Iohann Jacob Milkowski und Elifa-

beth Tehlaff, geb. Dierkant, ju Fürsten-werber. — Arbeiter August Pruschihkt und Pauline Rauchsleisch, beibe ju Löbau. — Tischler-geselle Richard Schönian und Iohanna Schröder, beide hier. — Malergehilfe August Schonke und Bertha Manzen, beibe hier. — Maurergel. Paul Holt und Dorothea Genger, beibe hier. — Sattlergeselle Albert Harbt und Bertha Albrecht, beibe hier. — Schneidergeselle Emil Kowalke und Martha Climinska, beibe nier. - Arbeiter August Schulz und Bertha Rork beide hier. — Geefahrer Franz Dein und Franziska Liehau, beibe hier. — Diener Georg Krüger und Auguste Windisch, beibe hier. — Juschneider Mag Rathke und Bertha Reschhe, beide hier. — Knecht Karl Heinrich August Wegner und Anna Friederike Gromot ju Borngin. - Geefahrer Guftav Michaelis und Emma

Much, beide hier.

Todesfälle: T. d. Arbeiters Albert Buchard, 3 M.

— T. d. Schmiedeges. Felix Meyer, todiged. — T. d.

Ard. Heinrich Gast. 1 I. — Getreidesactor Karl Canditter, 89 I. — Communal-Pflegling Karl Friedrich

Milhelm Plothe, 75 I. — T. d. Kutschers Gottsried

Rabike, 6 I. 3 M. — T. d. Uhrmachers Emil Müller,

2 M. — Renssonierer Merstard, Alexander Boblinger 2 M. — Pensionirter Werstarb. Alexander Bohlinger, 73 J. — Wittwe Dorothea Hendrich, geb. Sielass, fast 71 J. — Kausmann Eduard Eugen Roepel, sast 53 J. — X. b. Arbeiters Iohann Jankowski, 3 M. — Frau Emilie Araufe, geb. Burand, 50 I. — S. b. Arbeiters August Iielinski, 9 M. — G. b. Maurerges, Robert Plinski, 5 M. — Unehel.: 1 S., 1 X. und 1 S todt-

Berantwortlicher Redacteur Georg Cander in Dangig Druck und Berlag von S. C. Alexander in Dangie

#### Schutzmittel.

Special-Preislifte verfendet in gefchloffenem Couver? ohne Firma gegen Einsendung von 10 Pfg. in Marken H. W. Mielck, Frankfurt a. M.

Bekanntmachung.

200 Mark Belohnung.
Auf der Niedertrift in Gr. Walddorf bei Danzig sind in den Nächten vom 16. zum 17. und vom 17. zum 18. Januar 1897 etwa 100 junge Bäume von unbekannten Thätern muthwillig abgebrochen morden.

Seitens des herrn Regierungs-Bräsidenten ist mir zur Ermittelung der Baumfrevler eine Belohnung von 200 Mark zur Berfügung gestellt worden, welche ich demjenigen zusichere, der mir die Thäter derartig namhaft macht, daß auf Erund seiner Angaben ihre gerichtliche Bestrafung erfolgen kann. III 3. 87/97. Dangig, ben 3. Mär: 1897.

Der Erste Staatsanwalt.

Bekanntmachung.

In unser Firmenregister ist heute unter Ar. 2016 bie Firma 5. I. Rosen zu Danzig und als beren Inhaber ber Rausmann Samuel Isaak Rosen ebenda eingetragen worden. Danzig, ben 6. März 1897. (4681

Ronigliches Amtsgericht X.

Bekanntmachung.

In unier Register zur Eintragung der Ausschließung der ehelichen Gütergemeinschaft unter Kausseuten ist heute unter Ar. 709
eingetragen worden, daß der Kausmann Moritz Grau zu Danzig
für die Dauer seiner mit Actalie Mener einzugehenden Ehe
durch Vertrag vom 15. Februar 1897 die Gemeinschaft der Güter
und des Erwerbes ausgeschlossen hat, mit der Maßgabe, daß
das von der künstigen Chefrau einzubringende und in der Ehe
noch etwa zu erwerbende Vermögen die Natur des Vorbehaltenen
haben soll. haben foll.

Danzig, ben 5. Märg 1897. Rönigliches Amtsgericht X.

Bekanntmachung.

Der Block V und der Reit des Blocks VI des eingebneeten Festungsgeländes, gegenüber dem neuen Gentralbahnhof getegen, sowie einige Restparzellen des Blocks I a, wischen dem hohen Thor und der Gilberhütte gelegen, sollen als Baustellen verkauft werden. Lagepläne und Berkaufsbedingungen sind im III. Magistratsbureau zu erhalten. ratsbureau zu erhalten. Kauflustige werden ersucht, ihre Gebote bis zum 31. März d. I. (4308

bei uns einzureichen

Danzig, den 26. Februar 1897. Der Magistrat.

Bekanntmachung.

Das Concursverfahren über bas Bermögen bes Raufmanns Frit Anapp aus Grauden; ist auf Antrag des letzteren, unter Zustimmung der Concursgläubiger, eingestellt und wird daher auf

Braubens, ben 3. Märs 1897. Rönigliches Amtsgericht.

Imangsversteigerung. Im Wege der Iwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von Leibitsch, Kreis Thorn, Band I, Blatt 8, auf den Namen des Fräulein Margarethe Marie Weigel, setzt in Berlin wohnhaft, eingetragene, in der Gemarkung Leibitsch an der Drewenz belegene Grundstück (ländliches Gut) [Wohnhaus mit Hofraum und Hausgarten, Pferdestall, Schafftall, wei Scheunen, 4 Familienhäuser]

garten, Pferdeltall, Schafstall, zwei Scheunen, 4 Familienhäuser] in Sopha-u. Galongröße à 3,75, am 14. Mai 1897, Mittags 12 Uhr, vor dem unterzeichneten Gericht an Ort und Stelle in Leibilsch legenheitsnäuse in Gardinen, persteigert werden.

versteigert werden.

Das Grundstück ist mit 101 Thir. Reinertrag und einer Fläche tvon 180,19,48 Hehtar zur Grundsteuer, mit 225 M. Nutzungswerth ur Gebäudesteuer veranlagt. Thorn, ben 2. Mär: 1897.

Rönigliches Amtsgericht.

Bekanntmachung.

Die Lieferung von 45000 Centnern bester englischer Baskohle frei Bahnhof Stolp soll im Submissionswege vergeben werden. Angevote mit nachstehender Ausschrift:

"Gubmiffionsofferte für die Rohlenlieferung ber Basanftalt" find bis jum 23. März d. Is. an uns einzureichen. Bur Gröffnung ber Offerten ift ein Termin auf

Mittwoch, 24. Mär; b. Js., Mittags 1/212 Uhr, im Magistrats-Sihungszimmer, hier, angesetht, welchem beigu-wohnen ben Unternehmern gestattet ift. Die Bedingungen könner

porher in unferm Stadtfehretariat eingesehen oder gegen Ginendung von 50 & für Schreibgebühr bezogen merden. Gtolp i. Pomm., 1. Mar; 1897.

Der Magiftrat.

Matthes.

Gesucht

für das technische Bureau der Wasserleitung ein Zeichner jur An fertigung von Lageplänen.

Meldungen mit Angabe der Ansprüche sind bis zum 15. März 1897 dem Unterzeichneten, Iopengasse Kr. 37, I, zwischen 12—1 Uhr einzureichen.

Danzig, ben 27. Februar 1897.

Director der ftabt. Bas- und Waffermerke.

Pfandleih-Auction Mittwoch, den 10. Mär: cr., Bormittags 9 Uhr, Breitgaffe 24, bei herrn Alfred Flatow, Bfandnummern von

22 050 bis 25 829.

Janisch, Gerichtsvollzieher, Breitgaffe Rr. 133, I. 3669)

Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag, den 22. April, Bormittags 8 Uhr, für die Borschule um 9 Uhr. Schüleraufnahmen Dienstag und Mittwoch vorher von 9—1 Uhr. Die Klassen bis Obertertia einschliehlich sind Realsmulklassen; die Sekunda wird noch nach dem Cehrplan der Realprogymnassen unterrichtet. Besonderen wahlfreien Lateinunterricht in V. IV u. U-III, Griechisch in U-III, mit je 6 Stunden wöchentlich (nicht Brivatunterricht!)

Killmann, Director.

### Marienburger Ziegelei und Thonwaaren-Fabrik, Actien-Gesellschaft.

Die Berren Actionare unferer Befellichaft werben hierburch gur fünfundzwanzigsten ordentlichen Generalversammlung ju Donnerstag, den 25. März cr.,

Nachmittags 31/4 Uhr,

in ben Büttner'schen Gasthof zum Deutschen Hause in Mariendurg ergebenst eingeladen.
Diesenigen Actionäre, welche sich bei der General-Bersammlung betheiligen und ihr Ctimmrecht ausüben wollen, haben nach § 21 und 23 des Ctatuts ihre Actien entweder bei der Besellschafts-Kasse zu Schloß Kalthof oder bei der Mariendurger Brivat-Bank D. Martens in Mariendurg oder bei herren Baum & Liepmann, Danzig, zu beponiren und dagegen einen Depositen-Schein nebst Ctimmkarte in Empfang zu nehmen.

Tagesordnung:

Geldäfts-Bericht und Vorlegung der Bilan; pro 1896.
 Bericht der Revisoren über Prüfung der Bilan; eventl. Ertheilung der Decharge.
 Mahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrathes.
 Wahl von 3 Revisoren pro 1897.
 Bilan; und Geschäftsbericht pro 1896 liegen vom 10. Mär; cr. in dem Geschäftslohale der Gesellichaft in Schloß Kalthof zur Einsicht der Herren Actionäre aus.

Marienburg Beftpr., ben 5. Mar; 1897.

Der Aufsichtsrath. Bimmermann. Rub. Boelke.

Abends 8 Uhr:

Cangfuhr,

Sauptftrafte Rr. 37, part., Gintritt fret für Jebermann.

Thema: Das Bangen ber Menschen 109 Sundegasse 109.

Hypotheken-Capitalien billigst Guftav Meinas, billigst Guftav Meinas,

"Was wird ba die Buhunft Seilige Beiftgaffe 24, 1 Treppe bringen ?" — so fragt man sich allgemein. Gottes Wort giebt Ausschluft darüber, und welches ist dieser

Berlins größtes Specialhaus für

Portidren, Steppbecken, Divan-und Zifchbecken etc.

pepahte Portièren Abgepafite Reftpartien, 2—8 Chals, à 2, 3 bis 15 M. Brobe-Chals b. Farb-und Breisangabe frc.

Bunftrirter Bradt-Ratalog (144 G. ftark) gratis u. frco.

Emil Lefèvre, Teppich-Haus Berlin S., Dranienftr. 158.

Berlin S., Dransenftr. 158.

Unter Berschwiegenheit ohne Ausselber werden auch briefilich in 3—4 Tager frisch entstand. Unterleids-, Frauen- und Haufterankheiten, iowie Schwäckeulfände jeder Art gründlich und ohne Nachtheil geheilt von dem vom Staate approd. Specialars Dr. med. Meher in Berlin, 1222.
Aronenstraße 2, 1 Tr., von 12—2, 6—7, auch Sonntags.

Deraltete und versweiselte Fälle ebenfalls in einer kunrzen Zeit.

Reuefter Frauenfchut. hygien. Frauenfchut. geichspatentamtl.geich., abiol.fic. Reichspalentamil.geich., abjol. itch. Apparat, v. Aersten bestens emps., direct zu bezieh. von Kebamme Hein. Berlin, Dresdenerstr. 56. Früh. Oberh. a. d. Königl. Universitäts-Frauenklinik zu Berlin. Broschüre mit genauer Abhandl. über d. App., sowie sonst. Schutzartikel etc. geg. 60 & Briesmark.

Die Beutsche Hypotheken-bank in Meiningen gewährt erststellige Hypotheken-Darlehen unter günstigsten Bedingungen mit oder ohne Amortisation zu 37/8 bis 4 % Iinsen. Alles Näbere durch deren Hauptagenten Th. Dinklage, 4017) Frauengasse 21.

Borichufz auf Waaren aller Art, auch auf Rohproducte, die wir 1. Auction übergeben. Abrechnung fofort erth. ber Auctionator u. Tazator

A. Wittstock. Bauer. Dienftag, 9. marg, Saus und Grundbefiger-Deffentlicher Bortrag, mirjumen für neue Kau sppothekenkapitul zur: Bir juchen für neue Saufer I. Gtelle 44000, 40000, 30000, 22000—7000 M zu 4—41/3 Broc., II. Gtelle 20000, 15000, 12500, 10000—2000 M zu 41/2—5 Broc. per anno von gleich auch ipäter.

Der Borftand.

Geschäftsstelle

Danzig, 50 Brodbankengaffe 50.

15 000 Mark

jur erften Gtelle gesucht auf ein Grundstück in Danzig. Gefl. Off. unter Nr. 4571 an die Expedition dies. Zeitung erbeten.

5000 mh. zu 50 hinter I stellg. 15 000 M auf 1 in bestem Zustande besindl. Besitzung von 3 Hufen, 4 Meilen v. Danzig,

von gleich refp. später gesucht. Off. u. 4449 a. d. Exp. d. 3tg. erb. 500000 Mk.

follen I.-ftellig auf gut gelegene hiefige Grundftucke ju 33/4-4 Procent auf viele Jahre fest begeber werden. Näheres im (452)

Bestpr. Spothet. Somtoir Danzig, Frauengaffe 36. Sprechftunden 9-10 u. 3-6.

merden von einem Rauf. mann, Inhaber eines gui

gehenden Geschäftes, mäßigen Binfen, bei jahrlicher Abjahlung von 1000 mk. gegen boppelte Gicherheit ge-Gefl. Offerten unter Ar. 4661 an bie Exped. biefer Zeitung erbeten.

30 000 Mark

Gtifts- oder Bankgeld auf ein neu erbautes Grundstück von doppelter Werthtage per 1. April Offerten unter Ar. 4684 an die Exped. diefer Zeitung erbeten.

Guche ca. 40 000 Mk., John Fürst, Aumobengane 10.

Samburg, Grimm 2.

Beinftaschen werden gekauft
Jopengasse 50. Reller, 3—6 Uhr.

1. St., 4 %, auf e. Candgrundstütch, streis Danzig, innerhalb erster Merthhälste.

Beinftaschen werden gekauft
Jopengasse 50. Reller, 3—6 Uhr.

4743 an die Exped. d. 3tg. erb.

8000 mk. ju 5° hinter Istella. 54 000 M., innerh. b. 33 sach. Grundst.-Reinertrages, auf 1 vorzügl. Besitz. b. Marienw. Kreises von gl. resp. später ges. Off. u. 4450 a. b. Exp. b. 3tg. erb.

Capitalien eventl. Baugelder

offerirt Reichenberg, Melzergaffe Nr. 18,

Eche hundegaffe. Holzverkauf

aus dem Stiftungsforst Revier Bankau, Montag, 15. März cr., Bormittags von 10 Uhr ab, im Restaurant Bur Oftbahn in Ohra. Es kommen zum Angebot: Eichen: 8 Stück Nuhenden mit 28 fm, Stangen 4 Stück I. bis

III. Al.
Buchen: 40 Stück Nuthenden
mit 21.73 fm, Stangen 4 Stück
II. u. III. Al., 0.6 rm Schichtnutholz II. Al., ca. 110 rm Aloben,
130 rta Anüppel. 60 rm Keiser I.
Breken und Espen: Giniges
Nutz- und Brennholz.
Fichten: 1 Stück Bauholz,
Siangen 18 Stück III. Al., 2 rm
nnüppel.

Unippel. Lärchen: 25 Stück Baubol 7.53 fm, Stangen 26 Stück II. 16 Stück III. Al., 9 rm Anüppel Liefern: 3 Stück Baubolz V. Al. Stangen ca. 100 Stds. II., 26 Stds. Hl. Al., 2,5 rm Schichthol; II., ca. 7 rm Aloben, 30 rm Anüppel, 80 rm Stubben, 10 rm Reifer I.

Dangig, ben 5. Märg 1897. Directorium der v. Conradi-ichen Stiftung.

oerridattlidesGrundfud. m Mitielpunkt der Stadt gegelegen, ist preiswerth zu verkausen. — Agenten verbeten.
Gefl. Offerten unter 4629 an die Erped. d. 3tg. erbet.

Befl. Offerten unter 4629 an die Erpedition dies. Zeitung erb.

Berlin, Breitestraße 18. Tendick in detales in detales in detales in defidiuh;

Tendick in herrschaftliches Grundthück mit Hof und Gärichen, auf
Canggarten, soll Fortugs halber
wom 1. April verden,
Die unteren Räume eignen sich
zu iedem Geschäft oder Comtoir
(auch Bäckerei). Anzahlung 6 bir
die Greedition diel. Zeitung erd.

Die Unteren Räume eignen sich
zu iedem Geschäft oder Comtoir
(auch Bäckerei). Anzahlung 6 bir
die Greedition diel. Zeitung erdet.

Die Unteren Räume eignen sich
zu iedem Geschäft oder Comtoir
(auch Bäckerei). Anzahlung 6 bir
die Greedition diel. Berling gesucht.

Die Unteren Räume eignen sich
zu iedem Geschen.

Die unteren Räume eignen sich
zu iedem Geschäft wird eine
Gchreibwaarengeschäft wird eine
Gchreibwaarengeschä biefer Zeitung erbeten.

Bicncle,

engl. Marke: "Centaur", sehr gut erhalten, ist billig zu verk. Gest. Offerten unter 4677 an die Expedition dieser Zeitung erbeten. 1 kl., gut geh. Gastwirthschaft, au, dem Lande od. Gtadt w. zu pachten oder kaufen gesucht. Adressen unter 4628 an die Expedition dieser Zeitung erb. Lastadie 13, p. ist ein mahag. Stutflügel preisw. ju verkaufen. Belociped - Hochrab, The gut erhalten, für Anaben i. Alter v. 10—15 Jahren, sehr billig zu verk. Offerten unter Ar. 4675 an die Exped. d. 3. erbeten. Befucht mird eine wenig ge-brauchte 50 pferdige

Locomobile

tum Betriebe einer Schneibe-mühle. Gefl. Offerten mit ge-nauer Beschreibung sub G. 8326 beford. die Annoncen-Exped. von gaafenstein & Bogler, A .- B. dönigsberg i. Pr.

Außrangirte Segelschiffe von mindestens 130 Juh Länge umgehend zu kaufen gesucht. Stocks & Kolbe, Riel. (4690

Gine Schimmelftute, gut geritten, preiswerth ju ver-kaufen Brabank 20, II. (4514 Brachtvolles, wenig gebrauchtes Beftermaner Bianino billig ju verkaufen Brodbankeng. 36, pt. Halbe Beige,

alt, mit schönem Klang, ist billig su verkaufen. Offerten unter 4676 an die Expedition erbet. Broke Holzkisten steh. billig zum Berkauf Breitgasse 118 i. Laben Mehrere 1000 Meter Back-leinwand, à Mtr. 5 3, 21 hab. Mag Gabriel, Allmodengasse 1 b.

lung gesucht.
Befl. Offerten unt. Nr. 4654
a. d. Exped. d. 3tg. erbeten.

Direction: Heinrich Rosé. Dienftag, ben 8. Mart 1897.

Aufter Abonnement. Benefis für Emil Gorani.

Der Postillon v. Lonjumeau. Komische Oper in 3 Acten nach dem Französischen von M. G. Friedrich. Musik von Adam. Regie: Iosef Miller. Dirigent: Franz Götze. Personia von Coren. Graft Breuse. Ernft Breufe.

Marquis von Corch Chapelou, Bostillon Bijou, Wagner Madelaine, Wirthin Emil Gorani. Josef Miller. Johanna Richters Perfonen des 2. und 3. Actes:

Marquis von Corch St. Bhar, Sänger ber königlichen Oper Alcindor, Chorführer Emil Gorani. Josef Miller. Emil Davidsohn. Johanna Richter. Laura Hoffmann. Bourdon
Frau von Latour
Roja, ihre Kammerfrau
Raffeneröffnung 6½ Uhr. Anfang 7 Uhr. Ende vor 10 Uhr.

Rasseneröffnung 6½ Uhr. Anjang 7 Uhr. Ende vor 10 Uhr. Mittwoch, 114. Abonnements-Vorstellung. B. B. E. Dutiend- und Gerienbillets haben Giltigkeit. Der arme Ionathan. Donnerstag. 115. Abonnements-Vorstellung. B. B. A. Dutiendund Gerienbillets haben Giltigkeit. Novität. Jum 5. Male. Das Heimenden am Herd. Oper.

Freitag. 116. Abonnements-Vorstellung. B. B. B. Dutiend- und Gerienbillets haben Giltigkeit. Die Reise durch Berlin in

80 Giunden.

Befucht j. 1. April e. Wohnung v. Stube, Küche, Bod. u. Zubeh., im Preise v. 10—12 M. Abr. u. K. 520 a. b. Exped. d. Itg. erb.

Aronleuchter

für Gasglühlicht mit Mitteljug-Lampe, gut erhalten, für Wohn- oder Speisezimmer paffend, ju verkaufen Cangenmarkt Rr. 32 im Comtoir. (4582

Für e. hief. Destillationsgesch. w. z. 1. April ein tücht. j. Mann ges. Off. m. Abschr. d. Zeugn. u 4646 an die Erped. d. 3tg. erbet.

Cehrling mit Berechtigung zum ein-jähr.-freiw. Dienst findet zu Offern in unserem Contor gegen Bergitung Gtellung. Peter Kauffmann Söhne Ghuhfabrik, Dr. Gtargarb.

mit der Berechtigung zum einfahr, freiwilligen Dienst wird für ein größeres Comtoir gegen Kemuneration zum 1. April cr. gesucht. Offerten unter Ar. 4599 an die Exped. dieser Zeitung erbeten. Cig.-Bertretung.

Leiftungsfähige Bremer Cig.-Fabrik (Breislage M 30,— auf-wärts) sucht bei Colonialw.-Känd-lern, ev. auch Wirthen eingeführte Bertreter geg. Provision Offerten mit Ref. unt. B. 163 Bulher, Bremen, erbeten.

Upothefereleve zum 1. April gesucht. P. Sprengel, Brauft.

Eine tüchtige

Berkäuferin, gewandt im Umgange mit feinem Publikum, wird für die Aurzwaaren-Abthei-

Gebildete Dame, in allen Fächern erfahren, sucht Stellung als Gesellschafterin ober Stütze ber Hausfrau. Gest. Off-erbeten bei Frau Busse, Kohenholm bei Bromberg.

Für unfer Speditions-Geschäff fuchen mir ju Oftern einen Lehrling. Aug. Wolff & Co.

Erfahrene Röchin, auch hausarb. übern. fom. nettes Stubenm. für herrich. Saus empf. A. Beters, Seil. Geiftgaffe 37, erfahrene Cehrerin. bie jum 1. April an einer hielig. Schule Beichäftigung fucht, empt. Dr. Scherler, Boggenpfuhl 16.

Ein orbentlicher hräftiger

Laufburiche

wird verlangt Rürfchnergaffe 2. Gin durchaus foliber, nüchterner u. ehrlich, nicht zu jungerMann mit besserer Schulbildung, aus b. Material- oder ähnl. Branche wird jür Expedition (nebst Jühr. der Facturenbücher, Abschreiben b. Facturen), Handwerkauf und Bedienung in der Wein-Brobirstube zum 1. April d. 3. für eine Wein-Brophandlung in Elbing gesucht. Caution v. 300—500 M. erfordertich. Offerten unt. B. M. 417 befördert die Geschäftsstelle der Elbinger Zeitung in Elbing.

Deutscher Stellenanzeiger, Organ für Stellersuchende ericheint Mittwoch u. Sonnabend u. enth. i. jed. Numm. 170—180 off. Stell. a. all. Branchen des Hand. d. Jahrell. a. d. Canrwirthichaft. Br. p. Monat frc. 2 M. Einzelnummer 40 S. Abresse Joseph Dölle, Magdeburg.

Solzmaler und Leimfarbenarbeiter

stellt noch ein (4668 Rob. Schirmer, Zoppot, Geeftraße.

Junge Mädden,
welche die feine Rüche erlernen
wollen, können sich melben bei
Ratalie Richbusch,
Hochstrieß, Hufarenkasino,
Für ein Getreibegeschäft wird

ein Cehrling

mit guter Schulbildung gegen monatliche Remuneration gelucht. Offerten unter 4715 an die Expedition dieser Zeitung erbeten. Für e. bies. Destillationsgeich. w. z. 1. April ein tücht, j. Mann gel. Off. m. Abichr. d. Zeugn. n. 4707 an die Erped. d. Itg. erb, Einen tuchtigen jungen Mann fuche für mein Colonialwaaren-und Schankgeschäft. Offert. unt. Ar. 4721 an die Expedition dieser Zeitung erbet.

Ein erfahrener, nüchterner etwas bejahrter Wirthschafter

hann fofort eintreten bei Wiens, Brunau Beftpp.